

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



The Coethe Nibrary Tuiversity of Wirhigam.



# Goethe's

# nachgelassene Werke.

Bierter Banb.

Stuttgart und Tübingen, in ber J. G. Cotta'ichen Buchhanblung.
1833.

# Goethe's

28 erfe.

Vollständige Ausgabe letzter Hand.

Bier und vierzigfter Banb.

Unter bes burchlauchtigften beutschen Bunbes fcongenben Privilegien.

Etuttgart und Tübingen, in ber J. G. Cotta'ichen Buchhandlung.
1833.

# In halt.

|                                                                                           | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Runst.                                                                                    |       |
| Berichiedenes über Kunft, aus ber nachsten Beit nach bem Gog von Berlichingen und Berther | 1     |
| Langer in Duffelborf copirt                                                               | 15    |
| guren, ben Bildhauern vorgeschlagen                                                       | 23    |
| Berein ber beutschen Bilbhauer                                                            | 53    |
| Denfmale                                                                                  | 39    |
| Borfchlage ben Runftlern Arbeit zu verschaffen                                            | 41    |
| Mauch's Basrelief am Piedeftal von Bluchers Statue.                                       | 48    |
| Granitarbeiten in Berlin                                                                  | 52    |
| Der Markgrafenstein                                                                       | 54    |
| programm jur Prufung der Boglinge der Gewerbichule                                        | ٠.    |
| zu Berlin                                                                                 | 56    |
| Plastische Anatomie                                                                       | 58    |
| Berzeichniß der geschnittenen Steine in den Roniglichen                                   |       |
| Museen der Alterthumer zu Berlin 1827                                                     | 70    |
| Charon, neugriechisches Gedicht, bilbenden Runftlern                                      |       |
| als Preisaufgabe vorgelegt                                                                | 75    |
| Polygnote Gemablde in der Lefche ju Delphi                                                | 93    |
| Nachträgliches gu Philoftrate Gemablben                                                   | 128   |
| Babn's Ornamente und Gemablbe aus Pompeji, Ber-                                           |       |
| culanum und Stabia                                                                        | 135   |
| Dr. Jacob Rour über die Farben in technischem Sinne.                                      | 159   |

| Pentazonium      | Vimariense      | nom       | Obe   | rban | dir | ect | or | ලැ |
|------------------|-----------------|-----------|-------|------|-----|-----|----|----|
|                  | • • • •         |           |       |      | •   | •   | •  | 1  |
| Arditeftur in    | Sicilien        |           |       |      |     |     |    | 1  |
| Rirchen, Palaft  | e und Rlofter   | in Ital   | ien v | on O | Ruh | ıl. |    | 1  |
| Das altromische  | Denfmal bei     | gel un    | weit  | Trie | r.  |     |    | 1  |
| Der Tangerin     |                 |           |       |      |     |     |    | 1  |
| Homers Apothe    |                 |           |       |      |     |     |    | 1  |
| Roma sotterra    |                 |           |       |      |     |     |    | 2  |
| Swep antife wei  | bliche Figuren  |           |       |      |     |     |    | 2  |
| Reizmittel in be | er bildenden Ri | ınst      |       |      |     |     |    | 2  |
| Tischbeins Zei   | dnungen ber     | g Amı     | mazza | ımer | its | b   | er |    |
| Schweine in      | Norm            |           | • ``• |      |     |     |    | 2  |
| Danaë            |                 |           |       |      |     | • , |    | 2  |
| Beifpiele fpmbi  |                 |           |       |      |     |     | •  | 2  |
| Rembrandt der    | Denfer          |           | • ,   |      |     |     |    | 2  |
| Georg Friedrich  |                 |           |       |      |     |     | •  | :  |
| Runftlerische B  | ehandlung lan   | dschaftli | der ( | Bege | nA  | ánl | e. | 2  |
| Aphorismen, &    |                 |           |       |      |     |     |    | 2  |
| Berichiebenes C  |                 |           |       |      |     |     |    | :  |
| Jungen Runftl    |                 |           |       |      |     |     |    | 2  |
| Wortheile die ei | in junger Mah   | ler habe  | n fór | inte | , w | eld | er |    |
| fich zu einem    | Bildhauer in 1  | ie Lehre  | begå  | be.  |     |     |    | 2  |
| Bu mahlende (    |                 |           |       |      |     |     |    | 2  |
| Ueber ben Dile   |                 |           |       |      |     |     |    | 2  |
| Schaufpielfunft  |                 |           |       |      |     |     |    | 9  |

.

•

K u n st.

# Werschiedenes über Kunst aus der nächsten Zeit nach dem Gos von Berlichingen und Werther.

Folgende Blatter streu' ich in's Publicum mit der Hoffnung, daß sie die Menschen finden werden, denen sie
Freude machen konnen. Sie enthalten Bemerkungen
und Grillen des Augenblicks über verschiedene Runst,
und sind also für eine besondere Classe von Lesern nicht
geeignet. Sen's also nur denen, die einen Sprung
über die Gräben, wodurch Runst von Kunst gesondert
wird, als salto mortale nicht fürchten, und solchen die
mit freundlichem Herzen aufnehmen, was man ihnen in
harmloser Zutraulichkeit hinreicht.

I.

# Dramatifche Form.

Es ist endlich einmal Zeit, daß man aufgehort hat, über die Form dramatischer Stücke zu reden, über ihre Länge und Rurze, ihre Einheiten, ihren Anfang, ihr Mitztel und Ende, und wie das Zeug alle hieß, und daß man

nunmehr ftracks auf ben Inhalt losgeht, der fich fonft fo von felbst zu geben schien.

Deswegen gibt's boch eine Form, die sich von jener unterscheibet, wie der innere Sinn vom außern,
die nicht mit Handen gegriffen, die gefühlt seyn will.
Unser Kopf muß übersehen was ein andrer Kopf fassen
kann; unser Herz muß empfinden, was ein andres fühlen mag. Das Zusammenwersen der Regeln gibt keine
Ungebundenheit, und wenn ja das Beispiel gefährlich
seyn sollte, so ist's doch im Grunde besser ein verworrenes Stud machen, als ein kaltes.

Freilich, wenn mehrere das Gefühl dieser immern Form hatten, die alle Formen in sich begreift, wurden uns weniger verschobene Geburten des Geistes anekeln. Man wurde sich nicht einfallen lassen, jede tragische Begebenheit zum Drama zu strecken, nicht jeden Roman zum Schauspiel zerstückeln! Ich wollte, daß ein guter Ropf dieß doppelte Unwesen parodirte und etwa die Nesopische Fabel vom Bolf und Lamme zum Trauerspiel in fünf Acten umarbeitete.

Tebe Form, auch die gefühlteste, hat etwas Unwah: res, allein sie ist ein für allemal das Glas, wodurch wir die heiligen Strahlen der verbreiteten Natur an das Herz der Menschen zum Feuerblick sammeln. Aber das Glas! Wem's nicht gegeben ist wird's nicht erjagen; es ist, wie der geheimnisvolle Stein der Alchymisten, Gefäß und Materie, Feuer und Rühlbad. So einfach, daß es vor

allen Thuren liegt, und so ein wunderbares Ding, daß juft die Leute, die es besitzen, meist keinen Gebrauch bavon machen konnen.

Wer übrigens eigentlich für die Buhne arbeiten will, studire die Buhne, Wirkung der Fernmahleren, der Licheter, Schminke, Glanzleinwand und Flittern, lasse die Natur an ihrem Ort, und bedenke ja fleißig, nichts anzulegen, als was sich auf Bretern, zwischen Latten, Pappendeckel und Leinewand, durch Puppen, vor Kinzbern ausführen läßt.

#### II.

# Mach Falconet und über Falconet.

— Aber, möchte einer sagen, diese schwebenden Berbindungen, diese Glanzkraft des Marmors, die die Uebereinstimmung hervorbringen, diese Uebereinstimmung selbst, begeistert sie nicht den Kunstler mit der Weichheit, mit der Lieblichkeit, die er nachher in seine Werke legt? Der Gyps dagegen, beraubt er ihn nicht einer Qulle von Annehmlichkeiten, die sowohl die Mahleren als die Bildhauerkunst erheben? Diese Bemerkung ist nur obenhin. — Der Künstler sindet die Jusammenstimmung weit stärker in den Gegenständen der Ratur, als in einem Marmor, der sie vorstellt. Das ist die Quelle wo er unaufhörlich schöpft, und da hat er nicht,

wie bei ber Arbeit nach bem Marmor, ju fürchten ein schwacher Colorist zu werden. Man vergleiche nur, mas diesen Theil betrifft, Rembrandt und Rubens mit Vousfin, und entscheide nachher, was ein Runftler mit allen ben sogenannten Borgugen bes Marmors gewinnt. Auch sucht der Bildhauer die Stimmung nicht in der Materie, woraus er arbeitet, er verfteht fie in ber Natur zu feben, er findet fie fo gut in dem Opps als in dem Marmor; \*) benn es ist falich, daß ber Gpps eines harmonischen Marmore nicht auch harmonisch sen, soust murde man nur Abguffe ohne Gefuhl machen fonnen; das Gefuhl ift Uebereinstimmung und vice versa. Die Liebhaber, die bezaubert von diesen tons, diesen feinen Schwingungen find, haben nicht unrecht, benn es zeigen fich folche an bem Marmor fo gut, wie in der gangen Natur, nur erkennt man fie leichter ba, wegen ber einfachen und starten Wirkung, und ber Liebhaber, weil er fie hier zum erstenmal bemerkt, glaubt, baß sie nirgende, ober wenigstens nirgends so fraftig anzutreffen fenen. Das Auge des Runftlers aber findet fie überall. Er mag die

<sup>\*)</sup> Warum ist die Natur immer schon? überall schon? überall bedeutend? sprechend! Und der Marmor und Gpps, warum will der Licht, besonder Licht haben? Ist's nicht, weil die Natur sich ewig in sich bewegt, ewig neu erschafft, und der Marmor, der belebteste, dasteht todt? erst durch den Zauberstab der Beleuchtung zu retten von seiner Leblosigkeit.

Werkstätte eines Schusters betreten, ober einen Stall; er mag das Gesicht seiner Geliebten, seine Stiefel, oder die Antike ansehen, überall sieht er die heiligen Schwingungen und leisen Tone, womit die Natur alle Gegensstände verbindet. Bei jedem Tritt eröffnet sich ihm die magische Welt, die jene großen Meister innig und beständig umgab, deren Werke in Ewigkeit den wetteifernden Künstler zur Ehrsurcht hinreißen, alle Verächter, aus-ländische und inländische, studirte und unstudirte, im Zaum halten, und den reichen Sammler in Contribution setzen werden.

Jeder Mensch hat mehrmal in seinem Leben die Gewalt dieser Zauberen gefühlt, die den Künstler allgegenwärtig faßt, und durch die ihm die Welt ringsumher belebt wird. Wer ist nicht einmal beim Eintritt in einen heiligen Wald von Schauer überfallen worden? Wen hat die umfangende Nacht nicht mit einem unheimlichen Grausen geschüttelt? Wem hat nicht in Gegenwart seines Mädchens die ganze Welt golden geschienen? Wer fühlte nicht an ihrem Arme Himmel und Erde in wonnevollsten Harmonien zusammensließen?

Davon fühlt nun der Künftler nicht allein die Wirstungen, er dringt bis in die Ursachen hinein, die sie hers vorbringen. Die Welt liegt vor ihm, mocht' ich sagen, wie vor ihrem Schopfer, der in dem Augenblick, da er sich des Geschaffnen freut, auch alle die Harmonien genießt, durch die er sie hervorbrachte und in denen sie besteht.

Darum glaubt nicht so schnell zu verstehen, was das beiße: das Gefühl ift die Harmonie und vice versa.

Und das ift es, was immer durch die Seele des Runftlers webt, was in ihm nach und nach fich jum versftandenften Ausbrucke drangt, ohne durch die Erkenntnissfraft burchgegangen ju fenn.

Ach dieser Zauber ift's, der aus den Galen der Gro-Ben und aus ihren Garten flieht, die nur jum Durch= streifen, nur jum Schauplat ber an einander hinwischenden Gitelfeit ausstaffirt und beschnitten find. Nur da wo Bertraulichkeit, Bedurfniß, Innigkeit wohnen, wohnt alle Dichtungefraft, und meh dem Runftler, der feine Butte verlaft, um in den akademischen Pranggebauden fich ju verflattern! Denn wie geschrieben steht: es sen schwer, baff ein Reicher in's Reich Gottes fomme, eben fo schwer ift's auch, daß ein Mann, der fich der verander= lichen modischen Urt gleichstellt, der sich an der Alitterherrlichkeit der neuen Belt ergott, ein gefühlvoller Runftler merbe. Alle Quellen naturlicher Empfindung, Die der Kulle unfrer Bater offen waren, schließen fich ihm. Die papierne Tapete, die an seiner Band in wenig Sabren verbleicht, ift ein Zeugniß feines Sinns und ein Gleichniß feiner Berfe.

Ueber das Uebliche find schon so viel Blatter vers borben worden, mogen diese mit drein gehn. Mich dunkt das Schickliche gelte in aller Welt für's Uebliche, und was ift in der Welt schicklicher als das

>

Gefühlte? Rembrandt, Raphael, Rubens kommen mir in ihren geistlichen Geschichten wie wahre Heilige vor, die sich Gott überall auf Schritt und Tritt, im Kammerlein und auf dem Felde gegenwärtig fühlen, und nicht der umständlichen Pracht von Tempeln und Opfern bedürfen, um ihn an ihre Herzen herbeizuzerren. Ich seize da drep Meister zusammen, die man fast immer durch Berge und Meere zu trennen pslegt; aber ich dürfte mich wohl getrauen noch manche große Namen herzussehen, und zu beweisen, daß sie sich alle in diesem wessentlichen Stücke gleich waren.

Ein großer Mahler wie der andere, lockt durch große und kleine empfundene Naturzüge den Zuschauer, daß er glauben soll, er sen in die Zeiten der vorgestellten Geschichte entrückt, während er nur in die Vorstellungszart, in das Gefühl des Mahlers versetzt wird. Und was kann er im Grunde verlangen, als daß ihm Gesschichte der Menschheit mit und zu wahrer menschlicher Theilnehmung hingezaubert werde?

Wenn Rembrandt seine Mutter Gottes mit dem Kinde als niederlandische Bauerin vorstellt, sieht freilich jedes herrchen, daß entsessich gegen die Geschichte geschläsgelt ist, welche vermeldet: Christus sen zu Bethlehem im judischen Lande geboren worden. Das haben die Italianer besser gemacht! sagt er. Und wie? — hat Raphael was anders, was mehr gemahlt, als eine liebende Mutter mit ihrem Ersten, Einzigen? und war aus dem

Sujet etwas anders zu mahlen? Und ist Mutterliebe in ihren Abschattungen nicht eine ergiebige Quelle für Dichter und Mahler, in allen Zeiten? Aber es sind die biblischen Stücke alle durch kalte Beredlung und die gesteiste Kirzchenschicklichkeit aus ihrer Einfalt und Bahrheit herauszgezogen und dem theilnehmenden Herzen entrissen worden, um gaffende Augen des Dumpfsinns zu blenden. Sitzt nicht Maria zwischen den Schndrkeln aller Altareinfassungen, vor den Hirten, mit dem Knäblein da, als ließ sie's um Geld sehn? oder habe sich, nach ausgezruhten vier Bochen, mit aller Kindbettsmuße und Weibseitelkeit auf die Ehre dies Besuchs vorbereitet? Das ist nun schicklich! Das ist gehdrig! das stüßt nicht gegen die Geschichte!

Wie behandelt Rembrandt diesen Borwurf? Er versetzt und in einen dunkeln Stall; Noth hat die Gesbärerin getrieben, das Kind an der Brust, mit dem Wieh das Lager zu theilen; sie sind beide bis an Hals mit Stroh und Kleidern zugedeckt; es ist alles duster, außer einem Lämpchen, das dem Vater leuchtet, der mit einem Buchelchen dasit und Marien einige Gebete vorzuslesen scheint. In dem Augenblick treten die Hirten herzein. Der Borderste, der mit einer Stalllaterne vorangeht, guckt, indem er die Müge abnimmt, in das Stroh. War an diesem Platze die Frage deutlicher auszudrücken: Ist hier der neugeborne Konig der Juden?

Und so ist alles Costume låcherlich! denn auch der

Mahler ber's euch am besten zu beobachten scheint, beobsachtet's nicht einen Augenblick. Derjenige, ber auf die Tasel bes reichen Mannes Stångelgläser setze, wurde übel angesehen werden, und drum hilft er sich mit abenteuerlichen Formen, belügt euch mit unbekannten Topfen, aus welchem uralten Gerümpelschranke er nur immer mag, und zwingt euch durch den markleeren Abel überirdischer Wesen in stattlich gefalteten Schleppmanteln zu Bewunderung und Ehrfurcht.

Was der Kunftler nicht geliebt hat, nicht liebt, soll er nicht schildern, kann er nicht schildern. Ihr findet Rubens Weiber zu fleischig? Ich sage euch, es waren seine Weiber, und hatt' er himmel und Holle, Luft, Erd' und Meer mit Idealen bevolkert, so ware er ein schlechter Shemann gewesen, und es ware nie kraftiges Fleisch von seinem Fleisch und Bein von seinem Bein geworden.\*)

Es ift thorig von einem Runftler zu forbern, er foll viel, er foll alle Formen umfassen. Hatte boch oft die Natur selbst fur ganze Provinzen nur Gine Gesichtsgestalt zu vergeben. Wer allgemein senn will wird nichts; die

<sup>\*)</sup> In bem Stude von Goudt nach Elsheimer: Philemon und Baucis, hat sich Jupiter auf einem Großvaterstuhl niedergelaffen, Mercur ruht auf einem niederen Lager aus, Wirth und Wirthin sind nach ihrer Art beschäftigt sie zu bedienen. Jupiter hat sich indessen in der Stude umgesehen und just fallen seine Augen auf einen Holz-

Einschränkung ift bem Runftler so nothwendig, als jedem ber aus fich etwas Bedeutendes bilden will. Das Haf= ten an ebendenselben Gegenstanden, an bem Schrant voll alten hausrathe und wunderbaren Lumpen bat Rembrandt ju bem Ginzigen gemacht, ber er ift. Denn ich will bier nur von Licht und Schatten reden, ob fich gleich auf Zeichnung eben bas anwenden lagt. Das haften an eben der Gestalt unter Giner Lichtart muß nothwendig ben, der Augen bat, endlich in alle Bebeimniffe leiten, wodurch sich bas Ding ihm darstellt, wie es ift. jebo bas Saften an Giner Korm, unter allen Lichtern, fo wird dir diefes Ding immer lebendiger, mahrer, run= der, es wird endlich Du selbst werden. Aber bedenke, daß jeder Menschenkraft ihre Grangen gegeben find. Die viel Gegenstände bift du im Stande fo zu faffen, daß sie aus dir wieder neu hervorgeschaffen werden mb= gen? Das frage bich, geh' vom Sauslichen aus und verbreite dich, so du kannst, über alle Welt.

schnitt an der Band, wo er einen seiner Liebesschwänke durch Mercur's Beihulfe ausgeführt, klarlich abgebildet sieht. Wenn so ein Jug nicht mehr werth ist als ein ganzes Zeughaus wahrhaft antiker Nachtgeschirre, so will ich alles Denken, Dichten, Trachten und Schreiben aufgeben.

#### III.

# Dritte Wallfahrt nach Erwins Grabe im Julius 1775.

## Borbereitung.

Bieder an deinem Grabe und dem Denkmal des ewigen Lebens in dir über deinem Grabe, heiliger Erwin! fühle ich, Gott sen Dank, daß ich bin, wie ich war; noch immer so kräftig gerührt von dem Großen, und o Wonne, noch einziger, ausschließender gerührt von dem Wahren als ehemals, da ich oft aus kindlicher Ergebenzheit das zu ehren mich bestrebte, wosür ich nichts sühlte und, mich selbst betrügend, den krastz und wahrheitszleeren Gegenstand mit liebevoller Ahnung übertünchte. Wie viel Nebel sind von meinen Augen gefallen, und doch bist du nicht aus meinem Herzen gewichen, alles belebende Liebe! die du mit der Wahrheit wohnst, ob sie gleich sagen, du seest lichtschen und entstiehend im Nebel.

#### Gebet.

Du bift Eins und lebendig, gezeugt und entfaltet, nicht zusammengetragen und geflickt. Bor dir wie vor dem schaumfturmenden Sturze des gewaltigen Rheins, wie vor der glanzenden Krone der ewigen Schneegebirge, wie vor dem Anblick des heiter ausgebreiteten Sees,

und beiner Bolkenfelsen und wusten Thaler, grauer Gotthardt! wie vor jedem großen Gedanken der Schopfung, wird in der Seele reg, was auch Schopfungekraft in ihr ift. In Dichtung stammelt sie über, in krigelnden Strichen wühlt sie auf dem Papier Unbetung dem Schaffenden, ewiges Leben, umfassendes unauslbschliches Gefühl deß, das da ist und da war und da seyn wird.

# Erfte Station.

Ich will schreiben, benn mir ist's wohl, und so oft ich da schrieb, ist's auch andern wohl worden, die's lasen, wenn ihnen das Blut rein durch die Aldern floß und die Augen ihnen hell waren. Mbg' es euch wohl sepn, meine Freunde, wie mir in der Luft, die mir über alle Dacher der verzerrten Stadt morgendlich auf diesem Umgange entgegenweht.

# 3 wente Station.

Sher in der Luft, hinabschauend, schon übersschauend die herrliche Ebne, vaterlandwärts, liebwärts und doch voll bleibenden Gefühls des gegenwärtigen Augenblicks.

Ich schrieb ehemals ein Blatt verhüllter Innigkeit, bas wenige lafen, buchstabenweise nicht verstanden, und worin gute Seelen nur Funken weben sahen deß was sie unaussprechlich und unausgesprochen glucklich macht.

Wunderlich war's, von einem Gebäude geheimnisvoll reden, Thatsachen in Rathsel hullen, und von Magvershältniffen poetisch lallen! und doch geht mir's jest nicht besser. So sen es denn mein Schicksal, wie es dein Schicksal ist, himmelanstrebender Thurm, und deins, weitverbreitete Welt Gottes! angegafft und lappchenweise in den Gehirnchen der Welschen aller Volker auftapezirt zu werden.

## Dritte Sation.

Hatt' ich euch bei mir, schopfungsvolle Runftler, gefühlvolle Kenner! beren ich auf meinen kleinen Wanderungen so viele fand, und auch euch, die ich nicht fand,
und die find! Wenn euch dieß Blatt erreichen wird, laßt
es euch Starkung seyn gegen das flache unermüdete Anspulen unbedeutender Mittelmäßigkeit, und solltet ihr
an diesen Plat kommen, gedenkt mein in Liebe.

Taufend Menschen ift die Welt ein Raritatenkaften, die Bilder gaukeln vorüber und verschwinden, die Ginstrucke bleiben flach und einzeln in der Seele, drum lassen sie sich so leicht durch fremdes Urtheil leiten; sie find willig die Eindrucke anders ordnen, verschieben und ihren Werth auf und ab bestimmen zu lassen.

hier ward durch Lenzens Ankunft die Andacht des Schreibenden unterbrochen, die Empfindung ging in Gespräche über, unter welchen die übrigen Stationen vollendet wurden. Mit jedem Tritte überzeugte man

fich mehr: daß Schopfungekraft im Runftler senn muffe, aufschwellendes Gefühl der Berhältniffe, Maße und des Gehbrigen, und daß nur durch diese ein selbstständig Werk entstehe, wie andere Geschopfe durch ihre indivibuelle Reimkraft hervorgetrieben werden.

#### Ueber

# Christus und die zwolf Apostel,

nach

Raphael von Marc-Unton gestochen, und von Herrn Professor Langer in Dusselborf copiet.

#### 1 7 8 9

Indem wir die Meisterwerke Raphaels bewundern, bemerken wir gar leicht eine hochst gluckliche Erfindung,
und eine dem Gedanken ganz gemäße, bequeme und
leichte Ausführung. Wenn wir jenes einem glucklichen Naturell zuschreiben, so sehen wir in diesem einen durch wieles Nachdenken geubten Geschmack, und eine durch anhaltende Uebung unter den Augen großer Meister erlangte Kunstsfertigkeit.

Die drenzehn Blatter, welche Christum und die zwolf Apostel vorstellen, und welche Marc-Anton nach ihm gestochen, herr Professor Langer in Duffelborf aber neuerdings copirt hat, geben uns die schonfte Gelegenheit jene Betrachtung zu erneuern.

Die Aufgabe, einen verklarten Lehrer mit feinen gwölf ersten und vornehmsten Schulern, welche gang an

seinen Worten und an seinem Daseyn hingen, und größtentheils ihren einfachen Wandel mit einem Martyrer= Tode kronten, gebührend vorzustellen, hat er mit einer solchen Einfalt, Mannichfaltigkeit, herzlichkeit und mit so einem reichen Kunstverständniß aufgelbst, daß wir diese Blätter für eins der schonsten Monumente seines glücklichen Daseyns halten konnen.

Bas uns von ihrem Charakter, Stande, Beschäftisgung, Bandel und Tode, in ihren Schriften oder durch Traditionen übrig geblieben, hat er auf das zarteste besnutz, und dadurch eine Reihe von Gestalten hervorsgebracht, welche, ohne einander zu gleichen, eine innere Beziehung auf einander haben.

Bir wollen fie einzeln durchgeben, um unfere Lefer auf diefe intereffante Sammlung aufmerkfam zu machen.

Petrus. Er hat ihn gerad von vorne gestellt und ihm eine feste gedrungene Gestalt gegeben. Die Extremitäten sind bei dieser, wie bei einigen andern Figuren, ein wenig groß gehalten, wodurch die Figur etwas fürzer scheint. Der Hals ist kurz, und die kurzen Haare sind unter allen drenzehn Figuren am stärksten gekraust. Die Hauptfalten des Gewandes laufen in der Mitte des Korpers zusammen, das Gesicht sieht man, wie die übrige Gestalt, ganz von vorn. Die Figur ist in sich selbst zusammengenommen und steht da, wie ein Pfeiler, der eine Last zu tragen im Stande ist.

Paulus ift auch stehend abgebildet, aber abgewen-

det, wie einer der gehen will und nochmals zurücksieht; der Mantel ist aufgezogen und über den Arm, in welchem er das Buch halt, geschlagen; die Füße- sind frei, es hindert sie nichts am Fortschreiten; haare und Bart bewegen sich wie Flammen, und ein schwarmerischer Ernst glüht auf dem Gesichte.

Johannes. Ein ebler Jungling, mit langen, angenehmen, nur am Ende frausen Haaren. Er scheint zusfrieden, ruhig, die Zeugnisse der Religion, das Buch und den Relch, zu besitzen und vorzuzeigen. Es ist ein sehr glucklicher Kunstgriff, daß der Adler, indem er die Flügel hebt, das Gewand zugleich mit in die Hohe bringt, und durch dieses Mittel die scha angelegten Falten in die volltommenste Lage gesetzt werden.

Matthaus. Ein wohlhabender, behaglicher, auf seinem Daseyn ruhender Mann. Die allzugroße Ruhe und Bequemlichkeit ist durch einen ernsthaften, beinahe scheuen Blick in's Gleichgewicht gebracht; die Falten die über den Leib geschlagen sind, und der Geldbeutel, gesben einen unbeschreiblichen Begriff von behaglicher Harzmonie.

Thom as ift eine ber schönsten, in der größten Einfalt ausdrucksvollsten Figuren. Er steht in seinen Mantel zusammengenommen, ber auf beiden Seiten fast symmetrische Falten wirft, die aber, durch ganz leise Beränderungen, einander völlig unähnlich gemacht worben sind. Stiller, ruhiger, bescheidener kann wohl kaum

eine Gestalt gebildet werden. Die Bendung des Rospfes, der Ernst, der beinahe traurige Blick, die Feinheit des Mundes harmoniren auf das schönste mit dem rubisgen Ganzen. Die Haare allein sind in Bewegung, ein unter einer sanften Angenseite bewegtes Gemuth anzuzeigen.

Jacobus major. Gine fanfte, eingehullte, vor= beimanbelnde Pilgrims-Gestalt.

Philippus. Man lege diesen zwischen die beiben vorhergehenden, und betrachte den Faltenwurf aller drep neben einander, und es wird auffallen, wie reich, groß und breit die Falten dieser Gestalt gegen jene gehalten sind. So reich und vornehm sein Gewand ist, so sicher steht er, so fest halt er das Kreuz, so scharf sieht er darauf, und das Ganze scheint eine innere Große, Ruhe und Festigkeit anzudeuten.

And re as umarmt und liebkofet fein Kreuz mehr als er es trägt; die einfachen Falten des Mantels find mit großem Berstande geworfen.

Thabbaus. Ein Jüngling, ber, wie es die Monche auf der Reise zu thun pflegen, sein langes Ueberkleid in die Sohe nimmt, daß es ihn nicht im Gehen hindere. Aus dieser einfachen Handlung entstehen sehr schone Falten. Er trägt die Partisane, das Zeichen seines Martyrer=Lodes, als einen Wanderstab in der Hand.

Matthias. Ein munterer Alter, in einem burch

hochft verstandene Falten vermannichfaltigten einfachen Mleide, lehnt sich auf einen Spieß, sein Mantel fällt hinterwarts herunter.

Simon. Die Falten des Mantels sowohl als des übrigen Gewandes, womit diese mehr von hinten als von der Seite zu sehende Figur bekleidet ist, gehoren mit unter die schönsten der ganzen Sammlung, wie übershaupt in der Stellung, in der Miene, in dem Haarwuchse eine unbeschreibliche Harmonie zu bewundern ist.

Bartholomaus steht in seinen Mantel wild und mit großer Kunst kunktlos eingewickelt; seine Stellung, seine Haare, die Art wie er das Messer halt, mochte uns fast auf die Gedanken bringen, er seh eher bereit jemanden die Haut abzuziehen, als eine solche Operation zu dulden.

Christus zulest wird wohl niemanden befriedigen, der die Wundergestalt eines Gottmenschen hier suchen mochte. Er tritt einfach und kill hervor um das Volk zu segnen. Bon dem Gewand, das von unten herauf gezogen ist, in schonen Falten das Knie sehen läßt und wider dem Leibe ruht, wird man mit Recht behaupten, daß es sich keinen Augenblick so erhalten konne, sondern gleich herunter fallen musse. Wahrscheinlich hat Raphael supponirt, die Figur habe mit der rechten Hand das Gewand herausgezogen und angehalten und lasse es in dem Augenblicke, in dem sie den Arm zum Segnen aushebt, los, so daß es eben niederfallen muß. Es wäre dieses

ein Beispiel von dem schönen Aunstmittel, die kurz vorhergegangene Handlung durch den überbleibenden Zustand ber Falten anzudeuten.

Alles dieses bisher Gesagte sind immer nur Noten ohne Text, und wir wurden uns wohl schwerlich entsschlossen haben sie aufzuzeichnen, noch weniger sie abstrucken zu lassen, wenn es nicht unsern Lesern möglich ware, sich wenigstens einen großen Theil des Vergnüsens zu verschaffen, welches man bei'm Anblick dieser Kunstwerke genießt.

herr Professor Langer in Dusselborf hat von diesen seltenen und schätzbaren Blattern und vor kurzem Copien geliefert, welche, für das was sie leisten, um einen sehr geringen Preis zu haben sind.

Die Conture im Allgemeinen, sowohl ber ganzen Figuren als der einzelnen Theile, sind sorgfältig und treu gearbeitet; auch sind Licht und Schatten im Ganzen genommen harmonisch genug behandelt, und der Stich thut, besonders auf lichtgrauem Papier, einen ganz guten Effect. Diese Blätter gewähren also unstreitig einen Begriff von dem Werth der Originale in Absicht auf Ersindung, Stellung, Wurf der Falten, Charakter der Haare und der Gesichter, und wir durfen wohl sagen, daß kein Liebhaber der Kunste versäumen sollte, sich diese Langerisschen Copien anzuschaffen, selbst in dem seltenen Falle, wenn er die Originale besäße; denn auch alsdann wurden ihm diese Copien, wie eine gute Uebersetung, noch man-

den Stoff jum Nachdenken geben. Wir wollen bingegen auch nicht bergen, daß, in Bergleichung mit ben Driginglen, und diese Copien manches zu wunschen übrig Besonders bemerkt man bald, daß die Geduld laffen. und Aufmerksamkeit des Copirenden durch alle drenzehn Blatter fich nicht gleich geblieben ift. So ist zum Bei= fpiel die Figur des Petrus mit vieler Sorgfalt, die Figur bes Johannes dagegen febr nachlaffig gegrbeitet, und bei genauer Prufung findet man, daß die übrigen fich bald diesem bald jenem an Werthe nabern. Da alle Kiguren bekleidet find, und der großere Runstwerth in den barmonischen, zu jedem Charafter, zu jeder Stellung paffenden Gewändern liegt; so geht freilich die hochste Bluthe biefer Werke verloren, wenn der Copirende nicht überall bie Kalten auf das garteste behandelt. Nicht allein die Bauptfalten der Driginale find meisterhaft gedacht, sonbern von den scharfften und kleinsten Bruchen, bis zu den breitesten Berflachungen ift alles überlegt, und mit dem verständigsten Grabstichel jeder Theil nach seiner Gigenschaft ausgedruckt. Die verschiedenen Abschattungen, fleine Bertiefungen, Erhohungen, Rander, Bruche, Saume find alle mit einer bewundernswurdigen Runft nicht angebeutet, sondern ausgeführt; und wenn man an diefen Blattern den ftrengen Kleiß und die große Reinlichkeit der Albrecht Durerischen Arbeiten vermißt, fo zeigen fie dagegen bei dem größten Runftverstand, ein fo leichtes und gludliches Naturell ihrer Urheber, daß fie und wieder unschatbar vorkommen. In den Driginalen ift feine Kalte von der wir uns nicht Rechenschaft ju geben getrauen; teine, die nicht, felbft in den fcmadern Abdrucken, welche wir vor uns haben, bis zu ihrer letten Abstufung zu verfolgen mare. Bei den Copien ist das nicht immer der Kall, und wir haben es nur desto mehr bedauert, da, nach dem was schon geleistet ift, es Berrn Professor Langer gar nicht an Runftfertigfeit gu fehlen scheint, bas Mehrere gleichfalls zu leiften. allem diefem glauben wir mit gutem Gewiffen wieder= holen zu konnen, daß wir munschen, diesen geschickten, auf ernsthafte Runstwerke aufmerksamen, und (welches in unserer Beit felten zu fenn scheint) Aufmerksamkeit erregenden Runftler, durch gute Auf= und Abnahme feiner gegenwartigen Arbeit aufgemuntert zu feben, bamit er in der Kolge etwa noch ein und das andere abuliche Werk unternehmen, und mit Unftrengung aller feiner Rrafte uns eine Arbeit vorlegen moge, welche wir mit einem gang unbedingten Lobe den Liebhabern anpreisen konnen.

# Christus

nebst zwölf alt: und neutestamentlichen Figuren ben Bilbhauern vorgeschlagen.

Wenn wir ben Mahlern abgerathen, fich vorerst mit biblischen Gegenständen zu beschäftigen, so wenden wir und, um die hohe Ehrfurcht die wir vor jenem Cyclus hegen, zu bethätigen, an die Bildhauer, und denken hier die Angelegenheit im Großen zu behandeln.

Es ist uns schmerzlich zu vernehmen, wenn man einen Plastiker auffordert Christus und seine Apostel in einzelnen Bildnissen aufzustellen; Raphael hat es mit Geist und Heiterkeit einmal mahlerisch behandelt und nun sollte man es dabei bewenden lassen. Wo soll der Plastiker die Charaktere hernehmen, um sie genugsam zu sondern? Die Zeichen des Märtprerthums sind der neuern Welt nicht anständig genügend, der Künstler will die Bestellung nicht abweisen, und da bleibt ihm denn zuletzt nichts übrig, als wackern, wohlgebildeten Männern Ellen auf Ellen Tuch um den Leib zu drapiren, mehr als sie je in ihrem ganzen Leben möchten gebraucht haben.

In einer Art von Berzweiflung , die uns immer er-

greift wenn wir mißgeleitete oder mißbrauchte schone Talente zu bedauern haben, bildete sich bei mir der Gedanke: drenzehn Figuren aufzustellen, in welchen der ganze biblische Cyclus begriffen werden konnte; welches wir denn mit gutem Wissen und Gewissen hiedurch mittheilen.

I.

## A b a m,

in vollkommen menschlicher Araft und Schönheit; ein Canon, nicht wie der Helbenmann, sondern wie der fruchtreiche, weichstarke Vater der Menschen zu denken seyn
mochte; mit dem Fell bekleidet, das seine Nacktheit zu
decken ihm von oben gegeben ward. Zu der Bildung seiner Gesichtszüge würden wir den größten Meister auffordern. Der Urvater sieht mit ernstem Blick, halb
traurig lächelnd, auf einen derben, tüchtigen Anaben,
dem er die rechte Hand auf's Haupt legt, indem er mit
der linken das Grabscheit, als von der Arbeit ausruhend,
nachlässig sinken läßt.

Der erstgeborne Anabe, ein tuchtiger Junge, erwurgt, mit wildem Kindesblick und fraftigen Fausten, ein paar Drachen die ihn bedrohen wollten, wozu der Bater, gleichsam über den Berlust des Paradieses getrbstet, hinsieht. Wir stellen bloß das Bild dem Kunstler vor die Augen, es ist für sich deutlich und rein, was man hinzu denken kann ist gering.

#### II.

# No a by

als Winzer, leicht gekleidet und geschurzt, aber doch schon gegen das Thierfell anmuthig contrastirend, einen reich behangenen Rebestock in der linken Hand, einen Becher, den er zutraulich hinweist, in der rechten. Sein Gesicht edel=heiter, leicht von dem Geiste des Weins belebt. Er muß die zufriedene Sicherheit seiner selbst andeuten, ein behagliches Bewußtseyn, daß wenn er auch die Menschen von wirklichen Uebeln nicht zu befreien vermöge, er ihnen doch ein Mittel, das gegen Sorge und Kummer, wenn auch nur augenblicklich, wirsten solle, darzureichen das Glück habe.

#### III.

# M o f e s.

Diesen Herven kann ich mir freilich nicht anders als sigend benken, und ich erwehre mich bessen um so wenisger, als ich, um der Abwechselung willen, auch wohl einen Sigenden und in dieser Lage Ruhenden möchte dargestellt sehen. Wahrscheinlich hat die überkräftige Statue des Michel Angelo, am Grabe Julius-des Zwensten, sich meiner Einbildungskraft dergestalt bemächtigt, daß ich nicht von ihr loskommen kann; auch sen deßewegen das fernere Nachdenken und Ersinden dem Kunsteller und Kenner überlassen.

#### IV.

#### Davib

barf nicht fehlen, ob er mir gleich auch als eine schwierige Aufgabe erscheint. Den hirtensohn, Gludbritter,
helben, Sanger, Konig und Frauenlieb in Giner Person, oder eine vorzügliche Eigenschaft berselben hervorgehoben, barzustellen, moge dem genialen Kunstler
gluden.

#### V.

# Sefaia 8

Fürstensohn, Patriot und Prophet, ausgezeichnet durch eine murdige, warnende Gestalt. Konnte man durch irgend eine Ueberlieferung dem Costume jener Zeizten beifommen, so mare das hier von großem Werthe.

#### VI.

## Danie l.

Diesen getrau' ich mir schon naher zu bezeichnen. Ein heiteres, langliches, wohlgebildetes Gesicht, schick- lich bekleidet, von langem lodigem Haar, schlanke zier- liche Gestalt, enthusiastisch in Blick und Bewegung. Da er in der Reihe zunächst an Christum zu stehen kommt, wurd ich ihn gegen diesen gewendet vorschlagen, gleichsam im Geiste den Verkündeten vorausschauend.

Wenn wir uns vorstellen in eine Basilika eingetreten zu senn und, im Borschreiten, links die beschriebenen Gestalten betrachtet zu haben, so gelangen wir nun in der Mitte vor

#### VII.

### Christus selbst,

welcher, als hervortretend aus dem Grabe, darzustellen ist. Die herabsinkenden Grabestücher werden Gelegenheit geben den, gottlich, auf's neue Belebten, in verherrlichter Mannesnatur und schicklicher Nacktheit darzusstellen, zur Verschnung, daß wir ihn sehr unschicklich gemartert, sehr oft nackt am Kreuze und als Leichnam sehen mußten. Es wird dieses eine der schönsten Aufgaben für den Künstler werden, welche unsres Wissens noch niemals glücklich gelöst worden ist.

Gehen wir nun an der andern Seite hinunter und betrachten die feche folgenden neutestamentlichen Gestalten, so finden wir

#### VIII.

## den Jünger Johannes.

Diesem wurden wir ein rundliches Gesicht, frause Saare und durchaus eine derbere Gestalt als dem Daniel geben, um durch jenen das sehnsuchtige Liebestreben nach bem Sochsten, hier die befriedigte Liebe in der herrlichsten Gegenwart auszudrücken. Bei solchen Constrasten läßt sich, auf eine zarte, kaum den Angen bes

merkbare Beife, die Idee darftellen, von welcher wir eigentlich ergriffen find.

#### IX.

## Matthaus ber Evangelift.

Diesen wurden wir vorstellen als einen ernften, ftil: len Mann von entschieden ruhigem Charafter. Gin Genius, wie ihm ja immer zugetheilt wird, hier aber in Anabengestalt, wurde ihm beigefellt, der in flach erhobener Arbeit eine Platte ausmeißelt, auf deren fichtba= rem Theil man die Verehrung des auf der Mutter Schoffe figenden Jesuskindlein, durch einen Ronig, im Kernen burch einen hirten, mit Andeutungen von folgenden. zu sehen hatte. Der Evangelist, ein Tafelchen in ber Linken, einen Griffel in ber Rechten, blickt beiter aufmerksam nach dem Vorbilde, als einer der augenblicklich niederschreiben will. Wir sehen diese Gestalt mit ihrer Umgebung auf mannichfaltige Beise freudig im Geifte.

Wir betrachten überhaupt diesen, dem Sinne nach, als das Gegenbild von Moses, und wünschen, daß der Rünftler tiefen Geistes, hier Gesetz und Evangelium in Contrast bringe; jener hat die schon eingegrabenen starren Gebote im Urstein, dieser ist im Begriff das lebendige Ereigniß leicht und schnell aufzufassen. Jenem mochte ich keinen Gesellen geben, denn er erhielt seine Tafeln unmittelbar aus der hand Gottes, bei diesem

aber kann, wenn man alle allegorifiren will, der Genius die Ueberlieferung vorstellen, durch welche eine derzleischen Runde erst zu dem Evangelisten mochte gekommen seyn.

#### **X**.

Diesen Plat wollen wir bem hauptmann von Capernaum gonnen; er ist einer ber ersten Glaubigen, ber von bem hohen Bunbermanne Gulfe fordert, nicht für sich, noch einen Bluteverwandten, sondern für den treusten willfährigsten Diener. Es liegt hierin etwas so Zartes, bag wir wünschten es mochte mit empfunden werben.

Da bei dem ganzen Vorschlag eigentlich Mannich= faltigkeit zugleich beabsichtigt ist, so haben wir hier einen romischen Hauptmann, in seinem Costume, der sich trefflich ausnehmen wird. Wir verlangen nicht gerade, daß man ihm ausdrücklich ansehe, was er bringt und will, es ist uns genug wenn der Kunstler einen kräftig verständigen und zugleich wohlwollenden Mann darstellt.

#### XI.

#### Maria Magbalena.

Diese wurde ich sigend, oder halb gelehnt dargestellt wunschen, aber weder mit einem Todtenkopf noch einem Buche beschäftigt; ein zu ihr gesellter Genius mußte ihr das Salbstafchen vorweisen, womit sie die Füße bes herrn geehrt, und sie sabe es mit frommem, wohl-

gefälligem Behagen an. Diesen Gedanken haben wir schon in einer allerliebsten Zeichnung ausgeführt gesehen, und wir glauben nicht, daß etwas Frommanmuthigeres zu benken sep.

#### XII.

#### Paulus.

Der ernste gewaltige Lehrer! Er wird gewöhnlich mit dem Schwerte vorgestellt, welches wir aber wie alle Marterinstrumente ablehnen und ihn lieber in der beweglichen Stellung zu sehen wunschten, eines, der seinem Wort, mit Mienen sowohl als Gebarde, Nachdrud verleihen und Ueberzeugung erringen will. Er wurde als Gegenstud von Jesaias, dem vor Gefahr warnenden Lehrer, dem die traurigsten Justande vorauserblickenden Seher, nicht gerade gegenüber stehen, aber doch in Bezug zu denten seyn.

#### XIII.

#### Petrus.

Diesen wunscht' ich nun auf bas Geistreichste und Wahrhafteste behandelt.

Wir sind oben in eine Basilika hereingetreten, haben zu beiden Seiten in den Intercolumnien die zwolf Figuren im Allgemeinen erblickt; in der Mitte, in dem wurdigsten Raum, den Einzelnen, Unvergleichbaren. Wir fingen, historisch, auf unserer linken hand an, und betrachteten das Einzelne der Reihe nach. In der Gestalt, Miene, Bewegung St. Peters aber munscht' ich folgendes ausgedruckt. In der Linken hangt ihm ein kolossaler Schlüssel, in der Rechten trägt er den Gegenpart, eben wie einer der im Begriff ist aufsoder zuzuschließen. Diese Haltung, diese Miene recht wahrhaft auszudrücken, mußte einem achten Kunstler die größte Freude machen. Ein ernster forschender Blick wurde gerade auf den Eintretenden gerichtet senn, ob er denn auch sich hierher zu wagen berechtigt sen? und daburch wurde zugleich dem Scheidenden die Warnung gegeben, er moge sich in Acht nehmen, daß nicht hinter ihm die Thure für immer zugeschlossen werde.

## Wiederaufnahme.

Ehe wir aber wieder hinaustreten, drängen sich uns noch folgende Betrachtungen auf. Hier haben wir das alte und neue Testament, jenes vorbildlich auf Christum beutend, sodann den Herrn selbst in seine Herrlichkeit eingehend, und das neue Testament sich in jedem Sinne auf ihn beziehend. Wir sehen die größte Mannichfaltigkeit der Gestalten und doch immer, gewissermaßen paarweise, sich auf einander beziehend, ohne Zwang und Anforderung: Adam auf Noah, Moses auf Matthäns, Jesaias auf Paulus, Daniel auf Johannes; David und Magdalena möchten sich unmittelbar auf Christum selbst beziehen, jener stolz auf solch einen Nachkommen, diese durchdrungen von dem allerschönsten

Gefühle, einen wurdigen Gegenstand für ihr liebevolles Gerz gefunden zu haben. Christus steht allein im geisstigsten Bezug zu seinem himmlischen Vater. Den Gestanken, ihn darzustellen, wie die Grabestücher von ihm wegsinken, haben wir schon benutzt gefunden, aber es ist nicht die Frage, neu zu seyn, sondern das Gehörige zu finden, oder wenn es gefunden ist, es anzuerkennen.

Es ist offenbar, daß bei der Fruchtbarkeit der Bildshauer sie nicht immer glücklich in der Wahl ihrer Gegenstände sind; hier werden ihnen viele Figuren geboten, deren jede einzeln werth ist des Unternehmens; und sollt' auch das Ganze, im Großen ausgeführt, nur der Einsbildungskraft anheim gegeben werden, so ware doch, in Modellen mäßiger Große, mancher Ausstellung eine anmuthige Mannichfaltigkeit zu geben. Der Verein der dergleichen billigte wurde wahrscheinlich Beifall und Zufriedenheit erwerben.

Burden mehrere Bildhauer aufgerufen, sich, nach ihrer Neigung und Fähigkeit, in die einzelnen Figuren zu theilen, sie, in gleichem Maßstab, zu modelliren, so konnte man eine Ausstellung machen, die, in einer großen bedeutenden Stadt, gewiß nicht ohne Julauf seyn wurde.

# Verein der deutschen Bildhauer.

Jena, ben 27 Julius 1817.

Da von allen Zeiten her die Bilbhauerkunst das eigentzliche Fundament aller bildenden Kunst gewesen und mit deren Abnahme und Untergang auch alles andere Mitzund Untergeordnete sich verloren; so vereinigen sich die deutschen Bilbhauer in dieser bedenklichen Zeit, ohne zu untersuchen wie die übrigen verwandten Künste sich vorzusehen hätten, auf ihre alten, anerkannten, auszgeübten und niemals widersprochenen Rechte und Satzungen dergestalt, daß es für Kunst und Handwerk gelte, wo erhobene, halb und ganz runde Arbeit zu leisten ist.

Der Hauptzweck aller Plastik, welches Wortes wir und künftighin zu Ehren der Griechen bedienen, ist, daß die Würde des Menschen innerhalb der menschlichen Gestalt dargestellt werde. Daher ist ihr alles außer dem Menschen zwar nicht fremd, aber doch nur ein Nebenwerk, welches erst der Würde des Menschen angenähert werden muß, damit sie derselbigen diene, ihr nicht etwa in den Weg trete, oder vielleicht gar hinderlich und schäblich sey. Dergleichen sind Gewäns

ber und alle Arten von Bekleidungen und Zuthaten; auch sind die Thiere hier gemeint, welche diejenige Runst ganz allein wurdig bilden kann, die ihnen ihren Theil von dem im Menschen wohnenden Gottesbilde in hohem Maße zuzutheilen versteht.

Der Bildhauer wird baher von fruhster Jugend auf einsehen, daß er eines Meisters bedarf und aller Selbstelerneren, d. h. Selbstqualeren zeitig absagen. Er wird bas gesunde menschliche Gebilde vom Knochenbau hersauf, durch Bander, Sehnen und Muskeln aufs fleißigste durchüben; welches ihm keine Schwierigkeit machen wird, wenn sein Talent, als ein Selbstgesundes sich im Gesunden und Jugendlichen wieder anerkennt.

Wie er nun das vollkommene, obschon gleichgültige Sbenmaß der menschlichen Gestalt, mannlichen und weiblichen Geschlechts, sich als einen würdigen Sanon anzueignen und benselben darzustellen im Stande ist, so ist alsdann der nachste Schritt zum Charakteristischen zu thun. Hier bewährt sich nun jener Typus auf und ab zu allem Bedeutenden, welches die menschliche Natur zu offenbaren fähig ist, und hier sind die gric hisschen Muster allen andern vorzuziehen, weil es ihnen glückte den Raupen= und Puppen=Zustand ihrer Borzgänger zur hochstbewegten Psyche hervorzuheben, alles wegzunehmen, und ihren Nachsolgern, die sich nicht zu ihnen bekennen, sondern in ihrer Unmacht Original seyn wollen, in dem Sansten nur Schwäche und in

dem Starken nur Parodie und Carricatur übrig zu laffen.

Weil aber in der Plastif zu denken und zu reden ganz unzulässig und unnütz ist, der Künstler vielmehr würdige Gegenstände mit Augen sehen muß, so hat er nach den Resten der höchsten Borzeit zu fragen, welche denn ganz allein in den Arbeiten des Phidias und seiner Zeitgenossen zu sinden sind. Hiervon darf man gegenwärtig entschieden sprechen, weil genugsame Reste diesser Art sich schon jest in London besinden, so daß man also einen jeden Plastifer gleich an die rechte Quelle weissen kann.

Jeber deutsche Bildhauer verbindet sich daher: alles was ihm von eignem Vermögen zu Gebote steht oder was ihm durch Freunde, Gönner, sonstige Zufälligkeiten zu Theil wird, darauf zu verwenden, daß er eine Reise nach England mache und daselbst so lang als möglich verweile; indem allhier zuvörderst die Elginischen Marmore, sodann aber auch die übrigen dort bestindlichen dem Museum einverleibten Sammlungen eine Gelegenheit geben, die in der bewohnten Welt nicht weiter zu sinden ist.

Dafelbst studire er vor allen Dingen auf's fleißigste ben geringsten Ueberreft bes Parthenons und bes Phisgalischen Tempels; auch ber kleinste, ja beschädigte Theil wird ihm Belehrung geben. Dabei bedenke er

freilich, damit er fich nicht entsetze, daß es nicht gerade nothig sen ein Phibias zu werden.

Denn obgleich in höherem Sinne nichts weniger von der Zeit abhängt, als die wahre Kunst, sie auch wohl überall immer zur Erscheinung kommen konnte, wenn selbst der talentreiche Mensch sich nicht gewöhnlich gesiele albern zu senn, so ist in unserer gegenwärtigen Lage wohl zu betrachten, daß ja die Nachfolger des Phidias selbst schon von jener strengen Hohe herabstiegen, theils in Junonen und Aphroditen, theils in Sphebischen und Herculischen Gestalten, und was der Zwischenkreis alles enthalten mag, sich jeder nach seinen Fähigkeiten und seinem eigenen Charakter zu ergehen wußte, bis zuletzt das Portrait selbst, Thiere und Phantasiegestalten von der hohen Würde des Olympischen Jupiters und der Pallas des Parthenons participirten.

In diesen Betrachtungen also erkennen wir an, daß ber Plastiker die Kunstgeschichte in sich selbst reprasentiren musse; denn an ihm wird sogleich merklich, von welchem Punkte er ausgegangen. Welch ein lebender Meister dem Kunstler beschieden ist, hangt nicht von ihm ab; was er aber sur Muster aus der Vergangenheit sich wählen will, das ist seine Sache sobald er zur Erskenntniß kommt, und da wähle er nur immer das Hochste: denn er hat alsdann einen Maßstab, wie schäßenswerth er noch immer sen, wenn er auch hinter

jenem zuruckleibt. Wer unvollkommene Muster nachahmt, beschädigt sich selbst: er will sie nicht übertreffen, sondern hinter ihnen zurückleiben.

Sollte aber dieser gegenwärtige Bereinsvorschlag von den Gliedern der edlen Zunft gebilligt und mit Freus den aufgenommen werden, so ist zu hoffen, daß die deutschen Sonner auch hierhin ihre Neigung wenden. Denn obgleich ein jeder Künstler, der sich zum Plastisschen bestimmt fühlt, sich diese Wallfahrt nach London zuschwören und mit Gefahr des Pilger= und Märtyrzthums aussühren muß, so wird es doch der deutschen Nation viel anständiger und für die gute Sache schneller wirksam werden, wenn ein geprüfter junger Mann von hinreichender Fertigkeit dorthin mit Empfehlungen gessendet und unter Aussicht gegeben würde.

Denn gerade, daß deutsche Kunstler nach Italien, ganz auf ihre eigene hand, seit brevsig Jahren gegangen und dort, nach Belieben und Grillen, ihr halb kunstlerisches, halb religibses Wesen getrieben, dieses ift Schuld an allen neuen Verirrungen, welche noch eine ganze Weile nachwirken werden.

Saben die Englander eine afrikanische Gesellschaft, um gutmuthige, dunkel-strebende Menschen in die wis bermartigen Buften zu Entdedungen abzusenden, die man recht gut voraussehen konnte, sollte nicht in Deutschsland der Sinn erwachen, die uns so nahe gebrachten über alle Begriffe murdigen Runftschätze auch wie bas Mittelland zu benutzen?

Hier war' eine Gelegenheit wo die Frankfurter ungeheure und wirklich disproportionirte Stadelische Stiftung sich auf dem hochsten bedeutenden Punkt entschieden sehen laffen konnte. Wie leicht murde es den bortigen großen Handelshäusern senn, einen jungen Mann zu empfehlen und durch ihre mannichfaltigen Berbindungen in Aufsicht halten zu laffen.

Ob freilich ein achtes plastisches Talent in Frankfurt geboren sen, ist noch die Frage und die noch schwerer zu beantworten, ob man die Kunst außerhalb der Burs gerschaft befordern durfe.

Genug, die Sache ist von der Bichtigkeit, besonbere in dem gegenwartigen Augenblick, daß sie wohl verdiente gur Sprache gebracht zu werden.

## Den Emale.

Da man in Deutschland die Neigung hegt, Freunden und besonders Abgeschiedenen Denkmale zu setzen, so habe ich lange schon bedauert, daß ich meine lieben Landsleute nicht auf dem rechten Wege sehe.

Leiber haben sich unsere Monumente an die Gartenund Landschaftsliebhaberen angeschlossen und da sehen wir benn abgestumpste Saulen, Basen, Altare, Obelisten und was dergleichen bildlose allgemeine Formen sind, die jeder Liebhaber erfinden und jeder Steinhauer aussuhren kann.

Das beste Monument des Menschen aber ist der Mensch. Gine gute Buste in Marmor ist mehr werth als alles Architektonische, was man jemanden zu Ehren und Andenken aufstellen kann; ferner ist eine Medaille, von einem gründlichen Künstler nach einer Buste ober nach dem Leben gearbeitet, ein schdnes Denkmal, das mehrere Freunde besitzen konnen und das auf die späteste Nachwelt übergeht.

Bloß zu beider Art Monumenten kann ich meine Stimme geben, wobei benn aber freilich tuchtige Runfte ler vorausgesetzt werden. Was hat uns nicht das funfagehnte, sechzehnte und fiebzehnte Jahrhundert fur koft-

liche Denkmale bieser Art überliefert und wie manches schägenswerthe auch bas achtzehnte! Im neunzehnten werden sich gewiß die Runftler vermehren, welche etwas Borzügliches leisten, wenn die Liebhaber bas Geld, bas ohnehin ausgegeben wird, wurdig anzuwenden wiffen.

Leider tritt noch ein anderer Fall ein. Man denkt an ein Denkmal gewöhnlich erst nach dem Tode einer geliebten Person, dann erst, wenn ihre Gestalt vorübergegangen und ihr Schatten nicht mehr zu haschen ist.

Nicht weniger haben selbst wohlhabende, ja reiche Personen Bedenken, hundert bis zwenhundert Ducaten an eine Marmorbuste zu wenden, da es doch das Unschätzbarste ist, was sie ihrer Nachkommenschaft übersliefern konnen.

Mehr weiß ich nicht hinzuzusügen, es mußte denn die Betrachtung seyn, daß ein solches Denkmal überdieß noch transportabel bleibt und zur edelsten Zierde der Wohnungen gereicht, anstatt daß alle architektonischen Monumente an den Grund und Boden gefesselt, vom Wetter, vom Muthwillen, vom neuen Besitzer zerstort und so lange sie stehen durch das Un = und Einkritzeln der Namen geschändet werden.

Alles hier Gesagte konnte man an Fürsten und Borssteher bes gemeinen Wesens richten, nur im bobern Sinne. Wie man es benn, so lange die Welt steht, nicht hoher hat bringen konnen, als zu einer ikonischen Statue.

# Worfchläge

ben Runftlern Arbeit zu verschaffen.

Was in der Abhandlung über Akademien hierüber gesfagt worden.

Meister und Schuler sollen sich in Runftwerken üben tonnen.

Wer fie nehmen und bezahlen foll.

Ronige, Fursten, Alleinherrscher.

Wie viel schon von ihnen geschieht.

Wie jedoch, wenn sie personlich keine Neigung zu ben Runften haben, manches auf ein Menschenalter ftocken kann.

Die Neigung, bas Bedurfniß ift baber weiter auszubreiten.

Rirchen.

Ratholische.

Lutherische.

Reformirte.

Local wo die Runstwerke zu placiren.

Regenten und Militarpersonen, deren bffentliches Leben gleichsam unter freiem himmel, stehen billig auf bffentlichen Plagen. Minister in den Rathsfalen, andere verdiente Staats= beamte in den Seffionsstuben.

Gelehrte auf Bibliothefen.

In wie fern schon etwas Aehnliches existirt.

Eine folche allgemeine Anstalt fest Runft voraus und wirkt wieder gurud auf Runft.

Stalien auch hierin Mufter und Vorgangerin.

Bilder in den Seffionsstuben zu Benedig.

Bom Saal der Signoria an, bis zum Bilbe der Schneis dergilbe.

Gemahlbe im Zimmer ber Zehen.

Bie die Sache in Dentschland steht.

Leerheit des Begriffs eines Pantheons für eine Nation, besonders wie die deutsche.

Es murbe dadurch allenfalls eine Runftliebhaberen auf eine Stadt concentrirt, die doch eigentlich über das Ganze vertheilt und ausgedehnt werden follte.

Unschicklichkeit architektonischer Monumente.

Diese schreiben sich nur her aus dem Mangel der hohern bildenden Kunft.

Doppelter Borfchlag, einmal fur die Bildhaueren, dann fur die Mahleren.

Warum der Bildhauerkunft die Portraite zu vindiciren.

Pflicht und Kunst des Bildhauers, sich an's eigentlich Charafteristische zu halten.

Dauer des Plastischen.

- Pflicht, Die Bilbhauerfunft zu erhalten, welches vors züglich durch's Portrait geschehen kann.
- Grabation in Abficht auf den Werth und Stoff der Uns-
  - 1) Erftes Modell allenfalls in Gnps abgegoffen.
  - 2) In Thon ausgeführt.
  - 3) In Marmor ausgeführt.
- Eine gute Gypsbufte ift jede Familie ichon schuldig von ihrem Stifter ober einem bedeutenden Mann in bersfelben zu haben.
- Selbst in Thon ist der Auswand nicht groß und hat in sich eine ewige Dauer, und es bleibt den Nachkommen noch immer übrig sie in Marmor verwandeln zu laffen.
- An großern Orten, so wie felbst an kleinern, gibt es Clubs, die ihren bedeutenden Mitgliedern, besonders wenn sie ein gewisses Alter erreicht hatten, diese Ehre zu erzeigen schuldig maren.
- Die Collegia waren ihren Prafidenten, nach einer gewiffen Spoche ber geführten Berwaltung, ein gleiches Compliment schuldig.
- Die Stadtrathe, selbst kleiner Stadte, wurden Ursache haben bald jemanden von einer hohern Stufe, der eisnen guten Einfluß auf's gemeine Besen gehabt, bald einen verdienten Mann aus ihrer eignen Mitte, oder einen ihrer Eingebornen, ber sich auswärts bes

ruhmt gemacht, in dem besten Zimmer ihres Stadts hauses aufzustellen.

Unstalten, daß dieses mit guter Runft geschehen tonne.

Die Bildhauerzöglinge mußten bei ber Afademie neben bem höhern Theile der Runft auch im Portrait unterrichtet werden.

Das hiebei zu bemerken.

Ein fogenanntes naturliches Portrait.

Charakteristisches mit Styl.

Bon dem letten fann nur eigentlich die Rede fenn.

- Die Akademie soll selbst auf bedeutende Personen, befonders durchreisende, Jagd machen, sie modelliren lafsen und einen Abdruck in gebranntem Thon bei sich aufstellen.
- Was auf diese Weise sowohl als durch Bestellung das ganze Jahr von Meistern und Schülern gesertigt wurde, konnte bei der Ausstellung als Concurrenzstud gelten.
- In einer hauptstadt murbe dadurch nach und nach eine unschätzbare Sammlung entstehen, indem, wenn man sich nur einen Zeitraum von zehn Jahren denkt, die bedeutenden Personen der In= und Außenwelt aufgestellt senn murden.
- hierzu konnten nun die übrigen, von Familien, Collegien, Corporationen bestellten Buften, ohne großen Aufwand geschlagen werden und eine unversiegbare

Welt fur die Gegenwart und die Nachzeit, fur bas. In = und Ausland entstehen.

Die Mahleren hingegen mußte auf Bildniß teine Unfpruche machen. Die Portraitmahleren mußte man
ganz den Particuliers und Familien überlaffen, weil
fehr viel bazu gehort, wenn ein gemahltes Portrait
verdienen soll offentlich aufgestellt zu werden.

Allein um den Mahler auch von diesem Bortheile geniegen zu lassen, so ware zu wünschen, daß der Begriff von dem Werth eines selbstständigen Gemähldes, das ohne weitern Bezug fürtrefflich ist, oder sich dem fürtrefflichen nähert, immer allgemeiner anerkannt werde. Jede Gesellschaft, jede Gemeinheit mußte sich überzeugen, daß sie etwas zur Erhaltung, zur Belebung der Kunst thut, wenn sie die Ausführung eines selbstständigen Bildes möglich macht.

Man mußte den Kunftler nicht mit verderblichen Allegorien, nicht mit trocknen historischen oder schwachen sentimentalen Gegenständen plagen, sondern aus der ganzen akademischen Masse von dem was dort für die Kunst heilsam und für den Künstler schicklich gehalten wird, sich irgend ein Werk nach Vermögen zueignen.

Niemand mußte fich wundern, Benus und Abonis in einer Regierungssesssichonsstube, oder irgend einen Homerischen Gegenstand in einer Kammersession anzutreffen.

Italianifche Behandlung.

Sulfe burch Charakterbilder.

Bimmer ber Dieci in Benedig.

Wirkung hiervon.

In großen Stadten ichließt fich's an das übrige Mertmurdige.

Rleine Orte macht es bedeutend.

Guercinische Berte in Cento.

Unhanglichkeit an die Baterftadt.

Freude, dorthin aus der Ferne als ein gebildeter Mann zu wirken.

Möglichkeit hierbei überhaupt ohne Partengunft zu handeln.

Die Afademien follen überhaupt alle ihre Urtheile wegen ber ausgetheilten Preise dffentlich motiviren.

So auch, warum diesem und jenem eine folche Bestellung zur Ausführung übergeben worden.

Bei der jetzigen Publicität und bei der Art über alles, felbst auch über Aunstwerke mitzureden und zu urs theilen, mogen sie strenge, ungerechte, ja unschickliche Urtheile erwarten.

Aber sie handeln nur nach Grundsätzen und Ueberzeugung. Es ist hier nicht von Megproducten die Rede, deren schlechtestes immer noch einen Lobpreiser findet, mehr zu Gunften des Berlegers als des Berfassers und Werkes. Ist das Werk verkauft, so lacht man das betrogene Publicum aus und die Sache ist abgethan. Bare hingegen ein schlechtes Bild an einem bffente

lichen Orte aufgestellt, so wurde es an manchem Reisfenden immerfort einen strengen Censor finden, so sehr man es auch anfangs gelobt hatte, und manches, was man anfangs hatte heruntersetzen wollen, wurde bald wieder zu Ehren kommen.

Die Hauptsache beruht doch immer darauf, daß man von oben herein nach Grundsägen handle, um, unter gewissen Bedingungen, das möglich Beste hervorzubringen; denn daß gegen Kunstarbeiten, die auf
diese Beise zu unsern Zeiten hervorgebracht werden,
immer manches zu erinnern senn wurde, versteht sich
von selbst.

Bas alfo aus einem folchen Mittelpunkt ausginge, mußte immer aus einem allgemeinen Gefichtspunkt mit Billigkeit beurtheilt werden.

Möglichkeit der Ausführung in Absicht auf's Dekonomische.

hier ift besonders von Gemeinheiten die Rede, die theils unabhangig, theils vom Consens der Obern abhangig sind.

Thatigkeit junger Leute.

Bemühungen zu unmittelbar wohlthatigen Zwecken, um das Uebel zu lindern.

Sobere Wohlthatigkeit burch Circulation, in welche eine geistige Operation mit eingreift,

Lob der Runfte von diefer Seite.

# Rauch's Bastelief am Piedestal von Blüchers Statue.

Es war als eine schone Belohnung ernstlich und unauszgesetzt strebender Künstler anzusehen, daß zu der Zeit, wo ihre Landsleute sich im Krieg durch große Thaten verherrlicht hatten, auch sie in den Fall kamen, durch meisterhafte Bildwerke den Dank zu beurkunden, welchen die Nation für so große Berdienste schuldig zu seyn mit frohlichem Enthussamus aussprach. Denn kaum hatte sich Deutschland von dem beschwerlichsten Druck erholt, kaum war es zu dem Wiederbesitz mancher geraubten Kunstschäfte gelangt, als man schon in Rostock und Breslau den Gedanken verfolgen konnte, den geseierten Helden der Zeit im Bilde aufzustellen.

Was zu Ehren ber Generale Bulow und Scharns horst geschehen, ist uns bekannt, wobei wir, unsern nachsten Zweck im Auge, nur bemerken wollen, daß in den diesen Statuen beigefügten Basreliefen im antiken Sinne ideale allegorische Gestalten dem neuern Leben angeeigner worden,

Pier

Hier aber haben wir sogleich von dem Uebergang in das Reelle, welches einer ausgebildeten Kunft auch gut ansteht, und von einem großen Basrelief zu reden, welches am Piedestal der nunmehr in Berlin aufgestellten Blücherischen Statue sich befindet und durch die besondere Gunst des Kunftlers uns in einem wohlgerathenen Abguß vor Augen gebracht ist.

Wer in Darstellungen solcher Art immer ein alterthümliches Costume vor sich zu sehen gewohnt war, dem mag das völlig Moderne dieses Basreliess beim ersten Anblick auffallend erschienen seyn. Wer jedoch eine Zeit lang daran hin und hergegangen, wird sich gar bald überzeugen, wie sehr eine solche Darstellung der Denkweise des Bolks gemäß sen, das nicht sowohl fragt, was die Figuren bedeuten, als was und wer sie seyen; das sich erfreut Portraite und National-Physiognomien darauf zu sinden; das sich die Geschichte vorerzählt oder erzählen läßt und das Symbolische, was dergleichen Kunstwerke immer behalten, doch zuletzt erklärlich und faßlich sindet.

Es stellt nun diese reich ausgestattete Tafel ben nach einem zaudernden unentschiedenen Feldstreit kun beschlossenen Marsch nach Paris vor. Die Ungewisheit, worin das Kriegs-Schicksal bisher schwebte, wird durch eine Fragenden angedeutet, welcher sich bei einem Bezgegnenden erkundigt, in wiesern hier abermals von eiznem Marsch und Gegenmarsch die Rede sen? Er wird

berichtet, baß bas große Unternehmen feiner Entichei= dung entgegen sehe. In der Mitte ift anmuthig und naturlich ein Bivouacg angebracht; man schlaft und ruht, man fieder und liebelt, als wenn die ungebeuren Rriegewogen nicht umber brauften und ftromten. Die Reiteren ftrebt um biefen Mittelpunkt herum, von schlechtem Boden auf die Chaussee, wird aber wieder berab beordert um der Infanterie Plat ju Das Auf = und Abstrebende dieser Maffen gibt nun bem Ganzen eine symmetrische gleichsam Cirfelbewegung, indeß die Infanterie und Artillerie Um Ende zur im Grunde horizontal einherzieht. rechten Seite der Buschauer fteht, an bas Pferd gelehnt, ein meisterlicher Mann, diegmal die Lanze in ber Sand, einen jungern belehrend; am entgegenge= fetten Ende zur Linken liegt, wohlgebildet, halb nacht, ein Erkrankter ober Tobter, bamit die Erinnerung an Gefahr und Leiden mitten in diesem Lebens= gewühl nicht fern bleibe.

Gewiß sind auf den dren übrigen Basteliefen correspondirende, zum Ganzen sich einende Darstellungen mannichfaltig ausgeführt. Es ist nicht moglich ein anmuthigeres Rathsel aufzustellen. Offensbar erkennt man absichtliche Portraite, und wie viele mogen sich noch daraus vermuthen und ahnen lassen! Warum sollte ein damals mitwirkender nicht sich selbst erkennen? ober warum nicht ihn ein

Freund? besonders wenn die Montur oder irgend eine Abzeichnung die Vermuthung unterstügt? In diesem Sinne wünschten wir wohl selbst umberzugehen, um den ganzen Verlauf gehörig zu bertrachten und zuerst und zuletzt jenem vorwärts herreschen Helden unsere Verehrung mitzubezeigen.

## Granitarbeiten in Berlin.

Die Granitgeschiebe mannichfaltiger Art, welche fich bald mehr bald weniger zahlreich in den beiden Marken beisammen ober vertheilt finden, murden feit ungefahr acht Sahren bearbeitet und architektonisch angewendet. und ber Werth diefer edlen Gebirgsart, wie fie von ben Allten hochgeschaft worden, auch nunmehr bei uns anerfannt. Der erste Bersuch mard bei bem Piedestal von Luthers Standbilde gemacht; fodann verfertigte man baraus die Vostamente an der in Berlin neu erbauten Schlogbrude. Man fing nun an weiter zu geben, große Geschiebe ju spalten und aus den gewonnenen Studen Gaulenschafte zu bearbeiten, zugleich Beden von feche Ruß Diameter; welches alles badurch mbg= lich ward, daß man fich jur Bearbeitung nach und nach der Maschine bediente. Die beiden Steinmetmeister Wimmel und Trippel haben fich bis jett in diesen Arbeiten hervorgethan. Piedeftale, Grabmonumente, Schalen und bergleichen wurden theils auf Beftellung, theils auf den Rauf gefertigt.

Borgemeldete Arbeiten waren meiftens aus ben Gra-

nitmassen, welche sich um Oberberg versammelt sinben, gefertigt. Nun aber unternahm herr Bauinspector Cantian eine wichtigere Arbeit. Der große Granitzblock auf dem Rauhischen Berge bei Fürstenwalde, der Markgrasenstein genannt, zog die Ausmerksamkeit der Rünstler an sich, und man trennte von demselbigen solche Massen, daß eine für das königliche Museum bestimmte Schale von 22 Fuß Durchmesser daraus gefertigt werden kann. Zum Poliren derselben wird man hinreichende Maschinen anwenden, und durch die Bervollkommnung derselben es dahin bringen, daß die zu edler Meublirung so nothwendigen Tischplatten um einen billigen Preiskonnen gefertigt werden.

Von allem diesem liegen umståndliche Nachrichten in unsern Sanden; wir enthalten uns aber solche abdrucken zu lassen, weil wir hoffen konnen, daß das Berliner Kunstblatt uns hievon nach und nach in Kenntniß setzen werde. Indessen fügen wir zu naherem Verständniß bes Vorhergehenden folgendes hinzu.

## Der Markgrafenstein

auf dem Rauhischen Berge bei Fürstenwalde,

Julius Schoppe an Ort und Stelle gezeichnet und von Tempelben lithographirt.

Es ist von nicht geringer Bedeutung, daß uns dieser Granitsels in seiner ganzen kolossalen Lage vor Augen erhalten wird, ehe man ihn, wie jest geschieht, zu obzgedachten Arbeiten benuste. Er liegt auf dem linken Spreeuser, sechs Meilen von Berlin auswärts, Fürstenwalde gegenüber, und, verhältnismäßig zu jenen Gezgenden hoch genug, bei 400 Fuß über der Meeresssläche, und zwar nicht allein, sondern es sinden sich in dessen Nahe noch zwei andere, ein schon bekannter und ein erst neuerlich entdeckter. Der Gipfel der Rauhischen Berge, ungefähr drenhundert Schritte nördlich von dem Markgrafenstein, erhebt sich 450 Kuß über das Meer.

Das Dorf liegt niedriger, auf einem lettenreichen Plateau, deffen Boden gegen den Fluß nicht allmählich abhangend ift, sondern ungefähr auf halbem Wege, sehr bestimmt und scharf über dem mittlern Wasserstand

bes Flusses absetzt. Die untere Seene besteht aus acht markischem Sand; das linke Ufer ist auf = und abwarts reich an kleineren Granitbloden.

Diese Gegend ist hochst merkwurdig, da eine so bebeutende Hohe hier vorwaltet und die Spree von ihrem Weg nach der Oder zu dadurch abgelenkt scheint.

Sierüber durfen wir nun von herrn Director Rlbben, in Fortsetzung seiner Beitrage zur mineralogischen und geognostischen Kenntniß der Mark Brandenburg, die sichersten Aufklarungen erwarten, wie wir ihn denn um Plan und Profil jener Gegenden ersuchen mochten. Gludlich wurden wir uns schätzen, wenn Granit hier wirklich in seiner Urlage anstehend gefunden wurde, und wir uns der bescheidenen Auflösung eines bisher allzusturmisch behandelten wichtigen geologischen Problems näher geführt sähen.

## Programm

a u r

# Prufung der Zöglinge der Gewerbschule,

von Director Rloben. Berlin 1828.

Schon mehrere Jahre bewundern und benutzen wir die durch herrn Beuth herausgegebenen Musterblätter, welche mit so viel Einsicht als Auswand zum Bortheil der preußischen Gewerbschulen verbreitet worden; nun erfahren wir, daß abermals 37 Aupfertaseln für Zimmerleute, 9 Borlegeblätter für angehende Mechaniker, beide Werte mit Text ausgegeben werden. Gedachtes Programm belehrt uns von der umfassenden Sorgfalt, womit jener Staat sich gegen die unaufhaltsam fortstrebende Technik unsrer Nachbarn in's Gleichgewicht zu stellen trachtet, und wir haben die Wirksamkeit eines solchen Unterrichts auch an einigen der Unsern erfahren, welche man dort gastlich aufzunehmen die Geneigtheit hatte.

In der Rurge, wie wir uns zu faffen genothigt find, burfen wir sodann aussprechen, daß von jenen Anftalten

um besto mehr zu hoffen ist, als sie auch auf Aunst gesgründet sind; denn nur dadurch kann das Handwerk immer an Bedeutung wachsen. Indem es alles und jedes hervorzubringen in Stand gesetzt, zu dem Nützlichen durchaus befähigt wird, verherrlicht es sich selbst, wenn es nach und nach auch das Schone zu erfassen, solches auszudrücken und darzustellen sich kräftig beweist.

In Berlin ist nunmehr eine so große Masse guten Geschmack, daß der falsche Noth haben wird sich irgend hervorzuthun; und eben jene Gewerbsanstalt, auf hdebere Kunstanstalten gegründet, selbst hohere Kunstanstalt, ist durchaus in dem Falle den reineren Sinn durch vollendete technische Darstellung zu begünstigen.

# Plastische Anatomie.

(Aus einem Schreiben an herrn Geheimerath Beuth in Berlin vom 4 Februar 1832.)

Die Weimarischen Kunstfreunde erfreuen fich mit mir ber herrlichen Wirkungen wohlangewendeter großer Dit= tel; ich aber, jene bedeutende Sendung dankbar anertennend, mochte bergleichen Krafte zu einem 3wed in Unfpruch nehmen, der schon lange als hochst wurdig und munichenswerth mir vor ber Seele ichwebt. Mdae es Ihnen jedoch nicht wunderlich vorkommen, daß ich vorerst meine gebruckten Schriften anführe; ich habe bort unter Paradoxie und Kabel gar manches verstedt, ober problematisch vorgetragen, beffen frubere ober fpatere Ausführung mir langst am stillen Bergen lag. In diesem Sinne mage ich also zu bitten basjenige nachzulesen, was ich im 23ften Bande ber kleinen Ausgabe, im 3ten Capitel, von Seite 22 bis 40 niedergeschrieben habe; ist dieses geschehen, so barf ich mich nicht wiederholen, fondern gang unbewunden erklaren: daß ich die Ausfuhrung jener Salbfiction, die Berwirklichung jenes Gebanfens gang eruftlich von Em. Sochwohlgeboren Mitmir.

tung zu hoffen, zu erwarten mich långst gedrangt fühlte, nun aber gerade durch das Anschauen eines so schonen Gelingens mich veranlaßt sehe fie endlich als ein Gesuch auszusprechen.

Es ist von der plastisch en Anatomie die Rede; sie wird in Florenz seit langen Jahren in einem hohen Grade ausgeübt, kann aber nirgends unternommen werz den noch gedeihen, als da, wo Wissenschaften, Kunste, Geschmack und Technik vollkommen einheimisch in lebenz diger Thatigkeit sind. Sollte man aber bei Forderung eines solchen Locals nicht unmittelbar an Berlin denken, wo alles jenes beisammen ist und daher ein hochst wichtiges, freilich complicirtes Unternehmen sogleich durch Wort und Willen ausgeführt werden konnte? Einsicht und Krüfte der Borgesetzten sind vorhanden, zur Ausssührung Fähige bieten sich gewiß alsobald an.

In dieser wahrhaft nationalen, ja ich mochte sagen kosmopolitischen Angelegenheit, ift mein ummaßgeblicher Borschlag ber:

Man fende einen Anatomen, einen Plaftifer, einen Gnpogießer nach Florenz, um fich bort in gedachter befondern Aunft zu unterrichten.

Der Anatom lernt die Praparate zu diesem eignen 3wed auszuarbeiten.

Der Bildhauer fleigt von der Oberfläche des menich= lichen Korpers immer tiefer in's Innere und verleiht den hoheren Styl feiner Kunft Gegenständen um fie bedets tend zu machen, die ohne eine solche Idealnachhulfe abftogend und unerfreulich maren.

Der Gießer, schon gewohnt seine Fertigkeit verwickelten Fallen anzupassen, wird wenig Schwierigkeit finden, sich seines Auftrags zu entledigen; es ist ihm nicht fremde mit Wachs von mancherlei Farben und allerlei-Massen umzugehen, und er wird alsobald das Wunsschenswerthe leisten.

Drey Personen, jeder nach seiner Beise, in Biffen, Kunst und Technik schon gebildet, werden in mäßiger Zeit sich unterrichten und ein neues Thun nach Berlin bringen, dessen Wirkungen nicht zu berechnen sind.

Dergleichen gelungener Arbeiten kann sich die Wissenschaft zum Unterricht, zu immer wieder erneuter Auffrischung von Gegenständen, die kaum fest zu halten sind, bedienen. Der praktische Arzt wie der Chirurg werden sich das nothwendige Anschaun leicht und schnell jeden Augenblick wieder vergegenwärtigen; dem bildenden Kunstler treten die Geheimnisse der menschlichen Gestalt, wenn sie sichon einmal durch den Kunstlersinn durchgegangen sind, um so viel näher. Man lasse alles gelten, was bisher in diesem Fache geschah und gesschieht, so haben wir in unserer Anstalt ein würdiges Surrogat, das, auf ideelle Weise, die Wirklichkeit ersetzt, indem sie derselben nachhilft.

Die Florentinischen Arbeiten find theuer, und wegen ber Berbrechlichkeit taum zu transportiren. Ginzelne

deutsche Manner haben uns in Braunschweig das Gehirn, in Dresden das Ohr geliefert. Man sieht hierin
ein stilles Wollen, eine Privatüberzeugung; mbge sie
bald unter die großen Staatsangelegenheiten gezählt
werden. Die Vorgesetzten solcher allgemeinen Institute
find Manner, die, besser als ich konnte, den vielfach
durchdringenden Einsluß eines solchen Wirkens sich vergegenwärtigen. Ich will nur noch von der Verpslichtung sprechen, ein solches Unternehmen zu begünstigen.

In obengenannter Stelle meiner Werke ist auf die immer wachsende Seltenheit von Leichen, die man dem anatomischen Messer darbieten konnte-, gedeutet und gessprochen; sie wird noch mehr zunehmen, und in wenig Jahren daher muß eine Anstalt, wie die obengewunschte, willkommen senn.

Diejenigen freien Raume, welche das Gesetz der Wilfur überläßt, hat sich die Menschlichkeit erobert und engt nunmehr das Gesetz ein. Die Todesstrafe wird nach und nach beseitigt, die schärfsten Strafen gemildert. Man denkt an die Verbesserung des Justandes entlassener Verbrecher, man erzieht verwilderte Kinder zum Guten, und schon sindet man es hochst unmenschlich, Fehler und Irrthümer auf das grausamste nach dem Tode zu bestrafen. Landesverräther mögen geviertheilt werden, aber gefallene Mädchen in tausend Stücke anatomisch zu zersetzen, will sich nicht mehr ziemen. Derzgleichen hat zur Folge, daß die alten harten Gesetze

gum Theil icon abgeschafft find, und jeberman bie Sande bietet, auch die neueren milberen gu umgehen.

Das Furchtbare ber Auferstehungsmanner in England, in Schottland die Morbthaten, um den Leichenhandel nicht stocken zu laffen, werden zwar mit Erstaunen und Berwunderung gelesen und besprochen, aber gleich andern Zeitungsnachrichten, wie etwas Wildfrembes das uns nichts angeht.

Die akademischen Lehrer beklagen sich, die emsige Wisbegierde ihrer Secanten nicht befriedigen zu konnen, und bemuhen sich vergebens, diese Unterrichtsart in das alte Gleis wieder zurückzuweisen. So werden benn auch die Manner vom Fach unsre Vorschläge mit Gleichgültigkeit behandeln, dadurch dursen wir aber nicht irre werden; das Unternehmen komme zu Stande, und man wird im Verlauf der Zeit sich einrichten. Es bedarf nur einiger geistreicher talentvoller Jünglinge, so wird sich das Geschäft gar leicht in Gang seigen.

So weit hatte ich geschrieben, als mir in dem ersten hefte der Branischen Miscellen ein merkwürdiger Beleg zur hand kam, wovon ich einen Auszug beizules gen nicht ermangele.

### Die Erftider in London.

(Siehe Bran's Miscellen. Erftes heft 1852.)

"Reinen großern Schreden brachte bie Nachricht von ber Annaherung ber Cholera in London hervor, als bie Furcht, im Schofe der Hauptstadt die Erneuerung von Mordthaten zu erleben, welche vor kurzem in Sdinburg und dessen Umgegend aus dem schmutzigsten Eigennntz von einer Bande unter Anführung eines gewissen Burke verübt worden waren."

"Durch folgende Thatsache kundigte sich die Wiedererscheinung dieser so gefurchteten Beifel an. Gin flei= ner Italianer, der zu einer in London wohlbekannten Befellschaft mandernder Ganger gehorte, mar feit eini= gen Tagen verschwunden. Bergeblich stellten seine Berwandten Nachforschungen nach ihm an, als man auf einmal seinen Leichnam in einem Sospitale wieder erfannte, burch Gulfe einiger Ibglinge aus bemfelben, an welche die Resurrectionisten (Auferstehungemanner, Leichendiebe) ihn als einen frisch aus dem Grabe aufge= scharrten Leichnam verfaufen wollten. Da man an ber Leiche bes ungludlichen Rindes fast feine Spur eines gewaltsamen Todes entdecken konnte, so lag kein 3weifel por, daß es lebend in die Bande der Ersticker gefallen fen und daß es fo ber Gegenftand ber furchtbarften Speculation geworden mar."

"Man versicherte sich sogleich der muthmaßlichen Schulbigen und unter andern auch eines gewissen Bishops, eines alten Seemanns, der an den Ufern der Themse wohnte. Bei einer, in seiner Abwesenheit angestellten hausuntersuchung wurde die Frau verleitet zu bekennen, ihr haus sen der Ausenthaltsort einer Resurrectionistenbande,

und taglich bringe man dahin Leichname, um fie an bie Sospitaler zu verkaufen."

"Ein Brief Bishops an einen Zbgling des Hospitals, an den sie ihre Leichen zu verkaufen pflegten, ward gefunden, darin heißt es: hatten Sie wohl die Gute, mein herr, uns in Gemeinschaft mit Ihren herren Collegen einige Hulfe zukommen zu lassen? Bergessen Sie nicht, daß wir Ihnen für eine sehr mäßige Belohnung, und indem wir uns den größten Gefahren ansseizen, die Mittel geliefert haben, Ihre Studien zu vervollskommen."

"Aus naheren Nachforschungen ging hervor, daß ber junge Italianer nicht der einzige Mensch sen, welf der plöglich verschwunden. Bon ihren Eltern verlassene Kinder, die von Betteln oder Spigbaberepen lebten, kamen nicht wieder an die Orte, die sie gewöhnlich bes suchten. Man zweifelt nicht daran, daß auch sie als Opfer der Habgier jener Ungeheuer gefallen sind, die sich um jeden Preis zu Lieferanten der Sectionssäle machen wollen. Ein Kirchenvorsteher aus dem Pfarrssprengel Saint=Paul versprach vor dem Polizeibureau von Bow=Street demjenigen eine Belohnung von 200 Pf. Sterl., der die Gerichte auf die Spur dieser Bersbrecher subren."

"Frau King, die Bishops Saus gerade gegenüber wohnt, in bem Biertheil, welches unter bem Namen:

die Garten von Neu-Schottland, bekannt ift, fagt aus: fie habe ben fleinen Stalianer am 4 Dovem= ber fruh in der Nahe von Bishops Wohnung gesehen. Er hatte eine große Schachtel mit einer lebendigen Schildfrote, und auf dieser Schachtel hatte er einen Rafia mit weißen Mauschen. Die Kinder der Frau Ring fagen aus: fie hatten ihre Mutter um zwei Cous gebeten um sich vom fleinen Savonarden die narrischen Thierchen zeigen zu laffen; ihre Mutter habe aber nicht Auf die umständlichste Weise bezeichnete die aewollt. Mutter und die Rinder die Tracht des kleinen Savonar= ben, der eine blaue Beste oder Jade, einen schlechten, gang durchlocherten und verschoffenen Vantalon, und große Schuhe anhatte, mit einer wollenen Mute auf dem Ropfe."

"Die Frau Augustine Brun, eine Savonardin, der der Italianer Peragalli zum Dolmetscher diente, sagte folgendes aus: "Bor ungefähr zwen Jahren wurde mir in dem Augenblicke, wo ich von Piemont abreiste, vom Bater und der Mutter des kleinen Italianers dieß Kind anvertraut, welches Joseph Ferrari heißt. Ich brachte es mit nach England, wo ich es neun oder zehn Monate bewachte. Ich that es dann zu einem Schornsteinseger auf drittehalb Jahre in die Lehre; aber es lief weg und wurde Straßensänger. Joseph Ferrari war ein sehr kluges Kind. Vom Prosit seiner Arbeit kauste er eine große Schachtel, einen Käsig, eine Schildkrote und

weiße Mauschen, und verdiente fich so recht gut auf bem Pflafter von London sein Brob."

"Die Art und Weise, wie sie ihr Verbrechen ausübten, hatte gar keine Aehnlichkeit mit der Burkischen Methode. Sie bedienten sich narkotischer Mittel, die sie in den Wein mischten um sich so des Individuums zu bemächtigen, nach dessen Leichnam sie trachteten, und trugen ihn dann in einen Brunnen des Gattens, wo sie ihn an den Füßen über dem Wasser aufhingen, bis ihn das in den Kopf steigende Blut erstickte. Auf diese Weise brachten sie um's Leben, einen jungen Menschen aus Lincolnshire, die Frau Frances Pigburn und diesen kleinen italianischen Sanger Ferrari."

"Seit dem ausgesprochenen Todesurtheil war im Meußern der Gefangenen eine große Beränderung vorzgegangen. Sie waren außerst niedergeschlagen, nur mit Schaudern konnten sie sich mit dem Gedanken bezsassen, daß ihr Korper zur Section überliefert werden wurde, ein höchst fremdartiges Gefühl fur Menschen, die mit dem Berbrechen so vertraut und beständige Liezferanten der anatomischen Sale waren."

"Nicht zu beschreiben ist die Scene, welche nach der Erscheinung der Berbrecher auf dem Geruft erfolgte. Der haufe stürzte sich gegen die Barrieren; aber sie widersstanden dem wuthenden Anlauf, und es gelang den Constablern der Bewegung Einhalt zu thun. Ein wus

thendes Geschrei, mit Pfeisen und hurrahrusen begleistet, erhob sich ploglich aus dieser ungeheuren Menschenmasse und dauerte so lange bis der henker mit seinen Borbereitungen fertig war. Eine Minute später wurde der Strick in die Hohe gezogen, die Berurtheilten hauchsten den letzten Lebensathem aus und das Bolk jauchzte Beisall zu dem furchtbaren Schauspiel. Man schätzt die Zahl der bei Old-Bayley versammelten Menschenmenge auf 100,000."

Dieses Unheil trug sich in den letzten Monaten des vorigen Jahres zu und wir haben noch mehr dergleichen zu fürchten, wohin die hohe Pramie deutet, welche der wackere Kirchenvorsteher deßhalb andietet. Wer mochte nicht eilen da vorzuschreiten, wenn er auch nur die mindeste Hoffnung hat solche Gräuelthaten abzuwehzen. In Paris sind bergleichen noch nicht vorgekommen; die Morgue liefert vielleicht das Bedürsniß, ob man gleich sagt, die anatomirenden Franzosen gehen mit den Leichnamen sehr verschwenderisch um.

Indem ich nun hiemit zu schließen gedachte, überleg' ich, daß diese Angelegenheit zu manchem hin= und Widerreden werde Beranlassung geben, und es daher mochte wohl gethan seyn, an dasjenige zu erinnern, was bereits auf dem empfohlenen Wege für die Wissenschon seit Romé=Dekisle hat man für nothig gefunden, die Mannichfaltigkeit der Krystalle, mit den gränzenlosen Abweichungen und Ableistungen ihrer Gestalten, durch Modelle vor die Augen zu bringen. Und dergleichen find auf mancherlei Beise von dem verschiedensten Waterial in jeder Größe nachsgebildet und dargeboten worden. In Petersburg hat man den großen am Ural gefundenen Goldklumpen gleichsfalls in Gyps ausgegossen, und er liegt verguldet vor uns als wenn es das Original selbst wäre. In Paris verfertigt man gleichfalls solche in Gyps gegossene und nach der Natur colorirte Copien der seltenen vorgeschichtslichen fossilen organischen Körper, welche zuerst durch Baron Cuvier entschieden zur Sprache gekommen.

Doch hievon finden sich gewiß in den Berliner Musseen, mineralogischen, zoologischen, anatomischen, gar manche Beispiele, die meinen Wunsch, dasjenige nun im Ganzen und in voller Breite zu liefern was bisher nur einzeln unternommen worden, vollkommen rechtsfertigen.

Schon vor zwanzig Jahren und drüber lebte in Jena ein junger und thätiger Docent, durch welchen wir jenen Wunsch zu realisiren hofften, indem er freilich bessonders pathologische Euriosa, vorzüglich auch suphilistische Krankheitsfälle, aus eigenem Trieb und ohne entschiedene Ausmunterung ausarbeitete und in gefärbe

tem Bachs mit größter Genauigkeit barzustellen bemuht war. Bei seinem frühen Ableben gelangten diese Exems plare an das Jenaische anatomische Museum, und wers ben dort zu seinem Andenken und als Muster zu einer hoffentlich dereinstigen Nacheiferung, im Stillen, da sie bffentlich nicht gut prasentabel sind, ausbewahrt.

### Bergeich niß

# ber geschnittenen Steine

Koniglichen Museum der Alterthumer zu Berlin

# 1 8 2 7.

Unter vorstehendem Titel ist eine im Auszug abgefaßte deutsche Uebersetzung der von Windelmann franzbsisch herausgegebenen: Description des pierres gravées du seu Baron de Stosch. Florence 1749, erschienen, nach welcher gegenwärtig noch die ganze Sammlung der Originale geordnet ist, und ihr zufolge auch die Sammslung der davon genommenen Abdrucke, welche von Carl Gottlieb Reinhardt gefertigt worden und in zierlichen Kasten, auf das schicklichste angeordnet, zu nicht gesringer Erbauung vor uns stehen.

Der große Werth geschnittener Steine überhaupt ist so allgemein anerkannt, daß hievon etwas zu sagen als überstülfsig angesehen werden mochte. Nicht allein von dem kunstkennenden, fühlenden, hohern Alterthum wurden sie geschätz, gebraucht, gesammelt, sondern auch

zu einer Zeit, wo es nur auf Pracht und Prunk angessehen war, als Juwel betrachtet, und so wurden sie ganz zuletzt, ohne Rücksicht auf die eingegrabene Darskellung, zur Berzierung der heiligen Schreine, womit hochver ehrte Reliquien umgeben sind, in Gesellschaft anderer Sbelsteine, verwendet; wie denn in einem solchen die Gebeine der heiligen dren Konige zu Koln verwahrt wers den, ungeachtet so manchen Glückswechsels.

Von der größten Mannichfaltigkeit ist ferner der Rungen, den der Kunstfreund und Alterthumsforscher dars aus zu ziehen vermag. Hievon werde nur Ein Punkt hervorgehoben: Die Gemmen erhalten und das Andenken verlorner wichkiger Kunstwerke. Der höhere gründliche Sinn der Alten verlangte nicht immer ein anderes, neues, nie gesehenes Gebilde. War der Charakter bestimmt, auf & Höchste gebracht, so hielt man an dem Gegebenen sest, und wenn man auch, das Gelungene wiederholend, aus = und abwich, so strebte man doch immer theils zu der Natur, theils zu den Hauptgedanken zurückzuskehren.

Wenn man denn nun auch die Behandlung der besonbern Darstellungsarten dem Zweck, dem Material anzueignen verstand, so benutzte man das Gegebene als Copien und Nachahmung der Statuen, selbst im Rleinsten, auf Munzen und geschnittenen Steinen. Deswegen denn auch beide einen wichtigen Theil des Studiums der Alten ausmachen und hochst behülssich sind, wenn von Darstellung ganz verlorner Kunstwerke oder von Restauration mehr oder weniger zertrummerter die Rede ist. Mit aufmerksamer Dankbarkeit ist zu betrachten, was, besonders in den letzten Zeiten, auf diesem Wege gescheten ist; man fühlt sich ausgefordert daran selbst mitzuwirken, durch Beifall erfreut, unbekummert um den Widerspruch, da in allen solchen Bemühungen es mehr um das Bestreben, als um das Gelingen, mehr um das Suchen, als um das Finden zu thun ist.

Auf die Person des Sammlers, Philipp Baron von Stofch, aufmerksam zu machen ift wohl hier ber Ort. Der Artikel des Conversationslexikons wird hier, wie in vielen andern Kallen, theils befriedigen, theils zu weiterm Korichen veranlaffen. Wir fagen bier latonisch nur so viel: Er mar zu seiner Zeit ein bochst merkwurdiger Als Sohn eines Geiftlichen ftubirt er Theologie, Mann. gebt freifinnig in die Welt, mit Runftliebe begabt, fo wie perfonlich von Natur ausgestattet; er ift überall mohl aufgenommen und weiß feine Bortheile zu benuten. Run erscheint er als Reisender, Runftfreund, Sammler, Weltmann, Diplomat und Wagehale, ber fich untermege felbst zum Baron constituirt hatte, und fich überall etwas Bedeutendes und Schatzenswerthes zuzueignen mußte. So gelangt er zu Geltenheiten aller Urt, befonbers anch zu gedachter Sammlung geschnittener Steine.

Es ware anmuthig, naher und ansführlicher ju schildern, wie er in den Fruhling einer geschichtlichen

Kunstenntniß gludlicherweise eingetreten. Es regt sich ein frisches Beschauen alterthumlicher Gegenstände; noch ist die Burdigung derselben unvollkommen, aber es entwickelt sich die geistreiche Anwendung classischer Schriftsteller auf bildende Kunst; noch vertraut man dem Buchstaben mehr als dem lebendig geformten Zeugniß. Der Name des Kunstlers auf dem geschnittenen Steine steigert seinen Werth. Aber schon keimt die erste, wahrbaft entwickelnde, historisch folgerechte Methode, wie sie durch Mengs und Winckelmann zu heil und Segen austritt.

Von den fernern Schicksalen der Gemmensammlung, die uns hier besonders beschäftigt, bemerken wir, daß nach dem Tode des Barons ein Nesse, Philipp Muzells Stosch, mit vielem andern auch das Cabinet ererbt; es wird eingepackt und versendet, ist durch Unausmerksamskeit der Spediteurs eine Zeit lang verloren, wird endlich in Livorno wieder gefunden und kommt in Besitz Friedzrichs des Großen, Königs von Preußen.

Bersuche, gestochen und mit Anmerkungen herauszukommen, mißlingen. Einzelne Steine kommen im Abdruck in verschiedene Daktyliotheken, in Deutschland in die Lippertsche, in Rom in die Dehnische und fanden sich auch wohl einzeln hie und da bei Händlern und in Cabinetten. Der Wunsch, sie im Ganzen zu besigen und zu übersehen, war ein vieljähriger bei uns und andern Aunsk-

freunden; er ift gegenwartig auf das angenehmfte erfüllt und dieser angebotene Schatz mit allgemeiner Theilnahme zu begrußen. Wir eilen zur Bekanntmachung des Nachsten und Nothigen.

hier ift Goethe's Auffat abgebrochen. Aus einem beiliegenden Schema ergibt fich nun, daß seine Absicht gewesen, noch über folgende Punkte zu reden:

Geschichte bes Runftlers Reinhardt.

Belder jett sowohl Glaspaften, als Maffenabbrude ben Liebhabern gegen billige Preise überliefert.

Die Sammlung im Einzelnen forgfaltig burchzus geben.

Die vorzüglichsten Stude, schon bekannt, furglich hervorzuheben.

Weniger bekannte gleichfalls in's Licht zu ftellen.

Aufmerksamkeit auf Nachbildungen wichtiger alter Runstwerke.

Auf geiftreiche Bermannichfaltigung mythologischer Gegenstände.

Auf geschmadvolle Scherze.

Dergleichen in Rinderspielen.

Emblemen.

Und fonftigen Darftellungen aller Urt.

# Charon,

neugriechisches Gebicht; bildenden Künstlern als Preisaufgabe vorgelegt.

Die Berged : Sohn warum fo fcmars? Bober die Bolfenwoge? 3ft es ber Sturm, ber broben fampft. Der Regen, Gipfel peitichend? Richt ift's ber Sturm, ber broben tampft, Nicht Regen, Gipfel peitschenb; Rein Charon ift's, er fauf't einher, Entführet die Berblichnen; Die Jungen treibt er vor fich bin, Schleppt binter fich bie Alten; Die Jungften aber, Sauglinge, In Reih gehängt am Sattel. Da riefen ihm die Greife gu, Die Junglinge fie Inieten : "D Charon, balt! balt am Gebeg', Salt an bei'm fublen Brunnen! Die Alten ba erquiden fich, Die Jugend ichleubert Steine, Die Anaben gart gerftreuen fich, · Und pfluden bunte Blumchen." Nicht am Gebege halt' ich ftill, 36 balte nicht am Brunnen:

Bu ichopfen tommen Weiber an, Erfennen ihre Kinder, Die Manner auch ertennen sie, Das Trennen wirb unmöglich.

So oft ich dieß Gedicht vorlas, ereignete fich, was vorauszusehen war: es that eine außerordentliche Wirkung; alle Seelen-, Geist- und Gemuthstrafte waren aufgeregt, besonders aber die Einbildungskraft: denn niemand war der es nicht gemahlt zu sehen verlangt hatte, und ich ertappte mich selbst über diesem Bunsche.

Wenn es nun seltsam scheinen wollte, das Allerstüchstigste, in hochster Wildheit vorüber Eilende vor den Ausgen fest halten zu wollen, so erinnerte man sich, daß von jeher die bildende Aunst auch eins ihrer schönsten Vorrechte, im gegenwärtigen Momente den vergangenen und den künstigen und also ganz eigentlich die Bewegung auszudrücken, niemals aufgegeben habe. Auch im genannten Falle behauptete man, sen ein hoher Preis zu erringen, weil nicht leicht eine reichere, mannichsaltigere Darstellung zu denken sen; die Jünglinge die sich niederwersen, das Pferd das einen Augenblick stutzt und sich bäumt, um über sie, wie der Sieger über Besiegte, hinauszusetzen; die Alten die gerade diese Pause benutzen, um heran zu kommen; der Unerbittliche, Tartar= und Basch= kiren=ähnliche, der sie schilt und das Pferd anzutreiben

scheint. Die Kinder am Sattel wollte man zierlich und naturlich angeschnallt wissen.

Man dachte sich die Bewegung von der Rechten zur Linken, und in dem Raume rechts, den die Borüberstürzmenden so eben offen lassen, wollte man das Geheg, den Brunnen, wasserholende Frauen, welche den vorbei eizlenden Sturm, der in ihren Haaren sauft, schreckhaft gezwahren, in einer symbolischen Behandlung angedeutet sehen.

Bichtig aber schien, daß beinah sammtliche Freunde diese Vorstellung gern basreliefartig ausgeführt, und das her auch, gezeichnet oder gemahlt, Farb' in Farb' vor Augen gebracht wünschten; welches bei näherer Erwäsgung auch für das Schicklichste gehalten ward, indem ja hier von Form und Charakter, keineswegs aber von Farbe die Rede seyn kounte, deren die Abgeschiedenen ermanzgeln. Nur die Landschaftsmahler verwahrten ihre Rechte und glaubten sich auch hieran versuchen zu dürfen.

Wir find nicht mehr im Falle wie vor zwanzig Jahren, wo eine Zeit lang herkommlich war, zu Ausarbeitung gewisser Aufgaben formlich und bestimmt einzulaben; aber ganz unterlassen konnen wir nicht, aufmerksam zu machen auf einen Gegenstand, wo die hohern Kunstforderungen zu leisten sehn mochten. Vorstehendes, im 2ten Stud des 4ten Vandes von Kunst und Alterthum abgedruckt, hatte sich der guten Wirkung zu erfreuen, daß das Stuttgarter Kunstblatt vom 19 Januar 1824 sowohl Gedicht als Nachschrift aufnahm mit beigefügter Erklärung des Herrn von Cotta, der sich geneigt erwies, ihm zugesendete Zeichnungen dies segenstandes nach Weimar zu befördern, auch die welche für die beste erkannt würde, dem Künstler zu honoriren und durch Kupferstich vervielsätigen zu lassen.

Einige Zeit darauf erhielten die Weimarischen Runftfreunde, unmittelbar von einem langstgepruften Genoffen, eine colorirte Delffige, jene fabelhafte Erscheinung vorstellend, jedoch mit ausbrudlicher Meußerung, baß feine Concurrens beabsichtigt fen und man erklarte fich beghalb gegen den werthen Mann vertraulich folgendermaßen: "Das beweglichste Lied führen Sie uns im belebtesten Bilde vor die Augen; man wird überrascht, fo oft man die Tafel aufs neue ansieht, eben wie bas' erfte Die bald entdeckte Ordnung in der Unruhe fordert fodann unfere Aufmerksamkeit; man entriffert fich gern den Totaleindruck aus einer so wohl überdachten Mannich= faltigfeit und fehrt bfter mit Untheil zu der feltsamen Erscheinung gurud, die uns immer wieder aufregt und befriedigt." Eine solche allgemeine Schilderung des Effecte moge benn auch hier genugen.

Denn nun werden von Stuttgart feche Zeichnungen verschiedener Runftler eingefendet, welche wir vergleichend

gegeneinander zu stellen aufgefordert find, und indem wir in aufsteigender Reihe von ihren Berdiensten Bericht geben, legen wir zugleich dem kunskliebenden Publicum die Grunde vor, die unser schließliches Urtheil bestimmen.

# Nr. I.

Zeichnung auf gelbem Papier, Feberumriß mit Sepia angetuscht und weiß aufgehoht, hoch 13 Zoll, breit 221/2 Zoll.

Redliches Bestreben außert fich in diefer Zeichnung überall, der Ausdruck in den Ropfen ift gemuthvoll und abwechfelnd; einiges, g. B. die Gruppe, bestebend aus brep jugendlich manulichen Figuren und einem Rinde, welche das Pferd eben niederzuwerfen und über fie wegzuseten scheint, ift gludlich geordnet; eben so die in den Mahnen des Pferdes hangenden Rinder u. a. m. Wir bedauern, daß die ganze Darstellung nicht vollig im Geifte bes Gebichtes und mit ber bem Runftler guftehenben ja nothwendigen poetischen Freiheit aufgefaßt ift. Es ift nicht der neugriechische Charon, oder der Begriff vom Schickfal, nicht der Gewaltige, Strenge, unerbitt= lich alles Niederwerfende — nach des Gedichtes Worten: Einhersausende - ber die Jugend vor fich hertreibt, hinter sich nach die Alten schleppt; hier erscheint ber Reitende vielmehr felbst der Angegriffene, er droht mit geballter Rauft, vertheidigt fich gegen die, fo ihn aufhalten wollen, mit einem hoch über dem Haupte ge= schwungenen Ruber.

Bu dieser Gebarde, zu diesem Attribut ist der Runsteller wahrscheinlich durch Erinnerung an den griechischen Fahrmann verleitet worden, den man aber nicht mit dem gegenwärtigen wilden, späterer Einbildungsfraft angeshörigen Reiter vermischen muß, welcher ganz an und für sich und ohne Bezug auf jenen zu benten und darzusstellen ist.

Bon allen übrigen Zeichnungen jedoch unterscheidet sich gegenwärtige durch den Umstand, daß nichts auf Erscheinung hindeutet, nichts Geisterhaftes oder Gespenstermäßiges darin vorkommt. Alles geschieht an der Erde, so zu sagen auf freier Straße. Das Pferd regt sogar Staub auf, und die Weiber welche zur Seite am Brunnen Wasser schöpfen, nehmen an der Handlung unmittelbaren Antheil. Dagegen haben die andern fünf concurrirenden Künstler den Charon und die Figuren um ihn auf Wolken, gleichsam als Erscheinung vorüberziehend sich gedacht, und auch wir sind aus erheblichen Gründen geneigt, solches für angemessen zu halten.

# Nr. II.

Große Zeichnung auf grauem Papier, mit der Feder schraffirt. Breit 44 goll, hoch 31 goll.

In den Figuren, welche vor dem Reiter her, jum Theil schwebend, entfliehen, und in denen, welche bittend und klagend ihm folgen, vermißt man wissenschafts liche Zeichnung ber nackten Glieber. Storend sind ferner einige nicht recht passend bewegte, gleichsam den Figuren nicht angehörige Hände. Charon sitt schwach und gebückt auf seinem Pferde, sieht sich mitleibig um, die linke Hand ist mußig, und die rechte halt, ebenfalls ohne alle Bedeutung, den Zügel hoch empor; hingegen ist der Ropf des Pferdes gut gezeichnet und von lebendigem Ausdruck. So sinden sich auch einige weibliche Köpfe mit angenehmen Zügen und zierlichem Haarput; ebenfalls sind mehrere in gutem Geschmack angelegte Gewänder zu loben.

Luft und Licht, Wolken, befgleichen ber landschaftliche Grund, welchen man unter dem Wolkenzuge, worauf die Darstellung erscheint, wahrnimmt, lassen vermuthen, der Zeichner dieses Stücks besitze mehr Uebung
im landschaftlichen Fache als in dem der Figuren: denn
die Waldzegend, wo zwischen Hügeln sich ein Pfad hinzieht; im Vordergrunde die Weinlaube, in deren Schatten zwen Figuren ruhen, weidende Schafe u. s. w. sind
nicht allein lieblich gedacht, sondern auch mit sicherer
Hand ausgeführt. Befremdend ist es, daß die Berggipfel welche über dem Gewölk zum Vorschein kommen,
nicht passen, oder besser gesagt, in keinem Zusammenhange stehen mit dem landschaftlichen Grunde unter der
Erscheinung, ein Versehen, welches noch zwen andere
von den wetteisernden Künstlern ebenfalls begangen haben.

# Nr. III.

Zeichnung, eben so wie die vorhergehende mit der Feber schraffirt, jedoch auf weißem Papier. 32 Joll breit, 221/2 Joll hoch.

Uebertrifft dieses Werk hinsichtlich auf das Wiffenschaftliche in den Umriffen das vorige nur wenig, so muß man boch bem Runftler bei weitem großere Gewandtheit augestehen; ihm gelingt der Ausbruck, die Riguren find gludlich zu Gruppen geordnet, haben alle wohldurchge= führten Charafter, paffende Stellungen und find lebhaft bewegt; von dieser Seite ist gang besonders ein dem Charon eiligst an Rruden nachhinkender Alter zu loben. Charon mochte am meiften ber nachficht bedurfen, theils weil er verhaltnismäßig zu ben übrigen Figuren etwas gigantischer hatte gehalten werden sollen; theils weil in feiner Gebarde, der Dichtung gang entgegen, fich Beforgniß, ja Kurcht ausspricht: er mochte bie Junglinge vor ihm überreiten, die Alten hinter ihm mochten nicht nachkommen konnen. Unter ber Bolkenschicht, auf welcher Charon erscheint, find die Madchen am Brunnen gar anmuthia gedacht, bren andere weibliche Riquren von denen eine jung, mit lebhafter Bewegung, die Erscheinung mahrnimmt, eine Alte figend ein Rind halt, bem die dritte einen Apfel darreicht, bilden eine hubsche Gruppe. Go verdient auch ein Mann der vom Reigenbaume Fruchte pfluct, wegen ber mahlerischen Stellung und Befleidung, nicht übersehen zu werden.

Die hohen, von Wolfen umschwebten Berggipfel, welche oben im Bilbe über dem Charon sichtbar sind, haben auch in dieser Zeichnung nicht den erforderlichen Zusammenhang mit dem landschaftlichen Grunde unten im Bilbe.

### Mr. IV.

Das jetzt folgende Stud ift bas kleinste von allen bie eingesendet worden; nur etwa 1 Juß hoch und 16 Boll breit, sauber mit der Feder umriffen, kraftig getuscht und weiß aufgeboht.

Lobenswurdige Sorgfalt und die Band eines geubten Runftlers find in allen Theilen zu erkennen. fturmt auf ungebandigtem zaumlosem Pferde wildrennend vorüber, vom Satte! herab hangen, vor und hinter ihm, kleine Rinder; eine Gruppe alter Manner, Patriarchen gleichend, zieht er mit Gewalt nach fich an einer fie um= schlingenden Binde; eine andere Gruppe, meift garte Junglingegestalten, tommen ihm entgegen, schwebend, gebend und auf die Rniee niederfinkend, fie bewundern ehrfurchtsvoll, fleben, beten an. Ein Wolfenstreif dient als Basis, unter welchem bin sich die Landschaft aufthut : großartige Gebirgsgegend; den Weg herauf kommen dren gar niedliche weibliche Figuren, Aruge in den Sanden, am übermolbten Borne Wasser zu schopfen. Eine berfelben richtet ben Blid aufwarts nach bem, was über bem Gewolke vorgebt.

In dieser Zeichnung sind die Figuren viel besser als in dem vorigen verstanden, die Glieder haben Wohlgesstalt, die Kopfe gemüthlichen sanften Ausdruck; der Faltenschlag ist sehr zierlich, die Anordnung des Ganzen sowohl als der einzelnen Gruppen gut, wenn auch vielleicht zu symmetrisch; Charon vornehmlich dürfte, wenn ein Werk von so vielen Verdiensten nach aller Strenge sollte beurtheilt werden, von zu weichlichem Ausdruck, die Motive überhaupt zu sentimental erscheinen. Gegen die Gruppe der Jünglinge mochte man alsdann auch einwenden, daß sie durch Gestalten, Stellung und Faltenwurf etwas zu auffallend an Raphaels Disputa erinnern.

### Mr. V.

Der wackere Künstler der diese sehr fleißig braunauszgetuschte nur hier und da ein wenig mit Weiß aufgehöhte Zeichnung, 23 Zoll breit und beinahe 18 Zoll hoch, versfertigt hat, entwickelte darin ein großes ehrenwerthes Talent; die Umrisse sind wohl verstanden, die Figuren kühn bewegt, zum Theil von ausgearbeiteten kräftigen Formen; die Köpfe geistreich; auch sehlt es nicht an schonem Faltenschlag; selbst die im Ganzen beachtete Haltung ist zu loben.

Wie aus dunkeln, sich gegen die Erde senkenden Wetterwolken hervor sprengt Charon, die vordersten Figuren auf diesen Bolken, Junglinge, sturzen nieder, vom Pferde übersprungen, mehrere flieben, mehrere

werden vom grimmigen Reiter mit geschwungener Geißel bedroht; nach sich schleppt er einen Mann, der, um den Halb gebunden schon halb erwürgt, rücklings niedersstürzt, und jammernd die Hände über dem Kopse ringt; Alte, würdige Greise slehen kniefällig; aus dem düstern Gewölk fahren Blige, Regengüsse stürzen nieder, Sons nenstrahlen brechen durch, und unter dem Wolkensaume sieht man im landschaftlichen Grund am Felsborn liebliche Frauengestalten verschieden beschäftigt; mehrere derzselben sehen bestürzt nach der Erscheinung; eine, welche raschen Schrittes nach dem Brunnen hinschreitet, ist hinsichtlich auf schone Bewegung und Falten vorzüglich lobenswerth.

In der Anordnung des Ganzen nimmt man groß= artige Intention mahr, nur wenige einzelne Glieder stoffen nicht völlig kunstgerecht aufeinander, so daß theils scharfe Winkel entstehen und man auf den ersten Blick ungewiß bleibt, welcher Figur ein Arm oder ein Bein eigentlich angehört.

Die große Ausstührung jedoch, wodurch der Kunkler sein Blatt hervorgehoben, setzt ihn in den Stand, die Kopfe hochst belebt und geistreich darzustellen; wie denn auch Hande und Füße sehr gut gezeichnet, zierlich und mit der größten Sorgfalt vollendet sind. Alls schon drapirte Figur nimmt sich vornehmlich unter der Gruppe der stehenden Alten der, welcher ganz zu vorderst kniet, vorztheilhaft aus.

In Erwägung der so eben erzählten vielen Berdienste konnte die Frage entstehen, ob dieses Blatt nicht geeignet sep, sich mit dem nachstfolgenden auf Eine Linie zu stellen.

### Mr. VI.

Dieser Nummer jedoch gebührt nach unserer Ueberseugung der Preis. Die Zeichnung 3 Fuß breit, 25 Zoll hoch, ist auf gelblichem Papier, Federumriß, braun angetuscht und die Lichter mit dem Pinsel aufgetragen. herr Leybold, der Ersinder, hat den Gegenstand am glücklichsten ersaßt und künstlerisch mit bester Einheit des Ganzen, in würdigen und großartigen Formen darzustellen gewußt. Die Behandlung ist leicht und meisterhaft, ohne daß der Ausführung dadurch etwas entzogen wäre; Formen und Gewänder deuten an, daß der Künstler sich den Michel = Angelo zum Muster genommen.

Charon, ein gewaltiger, rustiger Alter, sitt, an Brust und Korper nacht, auf ungezäumtem Rosse, welsches im schnellsten reißendsten Laufe keichend dahin eilt; Haar und Bart bes Reiters ruchwarts getrieben; ber flatternde Mantel von sehr gutem Faltenschlage verbirgt und zeigt zum Theil dren kleine Kinder, deren eins an der rechten Seite des Alten ruht, zwen aber von ihm mit der Linken gehalten werden; mit der Rechten ergreift er einen bejahrten Mann bei der linken Hand, welcher ungern folgend, sich zu retten nach dem durren Afte eines

Baumsturzes in der wirklichen Landschaft greift den er doch bald hinter sich laffen wird. Andere Alte schweben bittend und flehend, dumpf, gleichgultig und kummerslichmude dem vorübereilenden Charon nach.

Auf der entgegengesetten Seite icheuen und flieben das daher sturmende Pferd mehrere jugendliche Gestalten verschiedenen Alters und Geschlechts. Das eilige jungfte Paar, Rnabe und Madden, fo jung und schon gesellig umschlungen, läuft, halb spielend, halb furchtsam, voraus; ein maderer, gefühlvoller Jungling zeigt, wie um Schonung bas Ungethum anflebend, auf einen jungern Freund, der ihm ohnmachtig in die Urme fallt; eine weibliche berbe Gestalt wirft sich dem Pferde ent= gegen und scheint es beiseit drangen zu wollen. porderften Bolkenfaume, mit allen den Andern im Borübereilen, budt fich ein knabenhaftes Dadochen, um von den unten im Vordergrunde reichlich sproffenden Lilien eine zu pfluden. Weiter zur Rechten ein junger Mann halb gelehnt, halb knieend, beutet mit Gebarde ber Ueberredung herunter auf den erquidlich stromenden Brunnen im Minkel bes Bilbes.

Hier aber glauben wir eine noch zartere Andeutung zu finden. Aus der Tiefe des landschaftlichen Grundes steigen drei junge Frauen mit Arugen, am Brunnen Wafser zu schöpfen. Die größte, vorderste, mit niedergeschlagenen Augen und kummervoller Miene, halten wir für die Witwe bes eben genannten jungen Mannes, ber alfo,

nach unserer Auslegung, nicht bloß auf die frische Quelle, sondern auch auf die herankommende Geliebte hindeutet. Die zwente ist eine bloß magdehafte gleichgultige Gestalt; die dritte richtet erstaunt den Blick nach oben, als wenn sie in dem über ihrem Haupte sausen Sturm etwas Bangliches ahnete.

Alles dieses zusammen betrachtet, mussen wir also Herrn Lepbold das meiste Kunstverdienst zugestehen. Die Aufgabe ist von ihm am besten gefaßt, die Darstellung am vollständigsten gedacht worden; er hat sich der mannichfaltigsten Motive bedient und keins derselben wiedersholt. Angemessen sind die Gliederformen, die Gewänder durchgängig im edlen Styl, Anordnung und Aussbruck löblich.

Licht und Schatten beobachtete ber Runftler verftanbig, er trachtete nicht nach frappantem Effect, und boch hat seine Zeichnung eine bem Auge wohlgefällige Wirkung; alle Theile sondern sich richtig, ohne Unruhe, ohne Berwirrung aus einander und erscheinen beutlich.

Auch ist zu erwähnen, daß eine bedeutende Größe bes Bildes und der darin dicht eingeschlossenen Gestalten eine charakteristisch vortheilhafte Wirkung hervorbringt.

Der landschaftliche Grund läßt sich in Betreff der Anlage ebenfalls loben, und stimmt vermöge seiner Einsfalt und Großartigkeit mit dem Ernst der Darstellung überzein, aber doch begegnet uns auch hier der Umstand, welcher uns oben schon bei Nr. II. und III. wiederholt Bedenken

abnothigte, namlich daß zwischen ben Berggipfeln über ber Erscheinung und ber Durchsicht mit Ferne unter bers selben, kein rechter Zusammenhang stattfindet.

Bei diesem Punkte jedoch haben wir der Einrede eines unserer Freunde zu gedenken, welcher sich der Runftler annahm und zu ihrer Rechtfertigung behauptete: da die obere und untere Landschaft durch einen Bolken und Geister : Jug getrennt sey, so durfe der Kunstler wohl, eben als ware hier eine Fata Morgana im Spiel, die Berggipfel verrucken und sie an einem andern Orte als ihnen die Natur angewiesen, hervortreten lassen.

An diese hohen ernsten Bemühungen schließt sich wie ein leichtes heiteres Nachspiel, ein kleines in schwarzem Papier artig ausgeschnittenes Bildchen, von einer mit Geschmack und Kunstfertigkeit begabten Dame. Sie hat den Gegenstand, wie wir beifällig erkennen, als Erscheisnung über Wolken dahinziehend gedacht. Charon sitt auch hier auf einem zügellos rennenden Pferde, die Jungen vor sich hertreibend, die Alten nach sich zieshend. Auf dem Pferde vor und hinter ihm kauern einige Kinder, ein etwas größeres schwebt sogar unter dem Pferde.

Ferner ist sehr gludlich gefunden, daß ein Regenbos gen den Wolfenzug zusammt der Erscheinung, gleichsam als Brudenbogen, über den der Weg führt, ju tragen Bient, indeffen im Raum barunter ein Rohrbrunnen an bem die Frauen Wasser holen, hervorstromt. Bei ihnen sigt ein Jäger, welcher nach bem Borgang ausbeutet; das Rämliche geschieht von einem Knaben, indeß ein anderer einem sigenden alten Mann ben Krug zum Trunke reicht.

Die Figuren dieses Kunstwerkes sind alle lebhaft bewegt, großentheils von anmuthiger Gebärde und Wendung, durchgängig wohl gezeichnet. Ferner gebührt der Anordnung des Ganzen alles Lob, denn der Raum ist sehr wohl ausgefüllt, keine Stelle überladen und keine leer. Es versteht sich, daß ein Werk dieser Art engverschränkte Gruppen nicht erlaubt, sondern alle Figuren der Deutlichkeit wegen bis auf wenige Berührung von einander abgesondert zu halten sind.

Indem wir nun diese Betrachtungen den Kunstfreunden zu geneigter Prufung übergeben, enthalten wir und nicht, auszusprechen, wie viel Vergnügen uns die Behandlung einer so bedeutenden Aufgabe verschafft, und zwar auch durch Erinnerung an vergangene Zeiten. Denn es sind eben zwanzig Jahre, daß wir die siebente und letze Ausstellung in Weimar vorbereiteten und eine bis dahin fortgesetzte Zusammenwirkung mit deutschen Kunstlern abschlossen. Was sich seit jener Zeit erhalten und entwickelt, davon gibt gegenwärtige Concurrenz ein gulztiges Zeugniß. Möchten redlich strebende Kunftler von Zeit zu Zeit Gelegenheit finden, die Resultate ihrer stillen Bemuhungen dem ganzen deutschen Publicum vor Augen zu bringen.

# Polygnots Gemahlde in ber Lesche zu Delphi.

Nach der Beschreibung des Pausanias restaurirt von den Gebrudern Riepenhausen.

Bleiftiftumriffe auf weißem Papier 3molf Blatter.

Die unwiderstehliche Begierde nach unmittelbarem Ansschauen, die in dem Menschen durch Nachrichten von entfernten Gegenständen erregt wird, das Bedürfniß allem demjenigen, was wir geistiger Beise gewahr wersden, auch ein sünnliches Bild unterzulegen, sind ein Beweis der Tüchtigkeit unserer Natur, die das Einseitige flieht und immersort das Innere durch's Aeußere, das Aeußere durch's Innere zu ergänzen strebt.

Wenn wir baher bem Einen Dank wissen, ber uns Gegenstände ber Kunft und Natur, benen wir in ber Wirklichkeit nicht begegnen wurden, durch Nachahmung vor die Augen bringt, so haben Andere allerdings auf unsere Erkenntlichkeit größern Anspruch, die bemuht sind, verlorene Monumente wieder herzustellen und so unterrichtet als geistreich, nach geringen Andeutungen, das Zerstörte in einem gewissen Grade wieder zu beleben.

Einen solchen Dank bringen wir zunächst ben oben genannten trefflichen Kunstlern, die uns durch ihre zwölf nach der Beschreibung des Pausanias entworfenen Zeichenungen in den Stand seizen von den längst untergegangenen Gemählden des Polygnot in der Lesche zu Delphi eine Art Anschauung zu gewinnen; so wie sie uns zusgleich Beranlassung geben unste Gedanken über jene bes deutenden Berke des Alterthums im Nachstehenden mitzutheilen.

# Einleitenbes

### nber

# Polygnots Gemählbe in ber Lesche zu Delphi.

An diesem Versammlungsorte, einem Porticus, ben man um einen langlich vieredten hof herum gezogen und nach innen zu offen benten kann, fanden sich, usch zu Pausanias Zeiten, wohl erhalten, einige Werke Poslygnots.

Das an der rechten Seite befindliche Gemählbe bes stand aus zwei Abtheilungen, wovon die eine der Ersoberung Troja's, die andere nach unserer Ueberzeugung, der Berherrlichung Helena's gewidmet war.

Die Bildung der Gruppen aus einzelnen Figuren, ihre Zusammenstellung unter sich, so wie die Nachbarsschaft beider Borstellungen, kann unsere erste Tafel verz gegenwärtigen.

Pausanias beschreibt das Ganze von der Rechten zur Linken, so wie die Gruppen dem Hereintretenden und an dem Bilde Hergehenden vor die Augen kamen, in welcher Ordnung sie auch nun von uns mit Nummern bezeichnet worden, obgleich eine andere Betrachtungsweise, die wir in der Folge darlegen werden, stattsinden mochte. Bur Linken fah man ein einzelnes, großes Bild, den Befuch des Odyffeus in der Unterwelt vorstellend.

Wir nehmen an, daß Pausanias, nach Beschreis bung der beiden oben gemeldeten Bilder auf der rechten Seite, wieder zum Eingange zurückgekehrt sen, sich auf die linke Seite des Gebäudes gewendet und das daselbst befindliche Gemählde von der Linken zur Rechten beschries ben habe; wie es denn auch auf unserer zweyten Tafel, vorgestellt ist.

Wir ersuchen unsere Leser, sich zuerst mit dieser unserer Darstellung, so wie mit der Beschreibung des Pausanias, die wir im Auszuge liesern, bekannt zu machen, ehe sie zu unsern Muthmaßungen übergehen, wodurch wir den Sinn dieser Kunstwerke anzudeuten gedenken.

Dabei werden sie durchaus im Auge behalten: baß die Gruppen keineswegs perspectivisch, sondern, nach Art damaliger Kunst, neben, über und unter einander, jedoch nicht ohne Weisheit und Absicht gesstellt gewesen.

• . . . .

#### XII.

Gegen jenem Pferd über verscheibet Elassos, unter ben Streichen des Neoptolemos, er ist sterbend vorgestellt. Astynoos kniet, nach ihm haut Neoptolemos. Dieser ist der einzige auf dem Bilde, der die Trojaner noch verfolgt.

Ferner ift ein Altar gemahlt, wohin sich ein furchts sames Rind fluchtet. Auf dem Altar liegt ein Harnisch, wie man sie vor Alters trug, aus einem Border= und Hintertheilzusammengesetzt und durch Spangen befestigt.

#### XIII.

Laodike fteht jenseit des Altars, fie befindet fich nicht unter der Zahl der Gefangenen. Neben ihr ein kupfernes Beden auf einem fteinernen Fußgestell.

Medufa, eine Tochter Priamos, liegt an dem Boben und umfaßt es mit beiden Armen.

Daneben feht ihr eine alte Frau, mit geschornem Ropf, ein Kind auf ihren Knieen haltend, welches furchtsam seine Augen mit den Banden bededt.

### XIV.

Der Mahler hat nachher todte Körper vorgestellt. Der erste, den man erblickt, ist Pelis, ausgezogen und auf dem Racken liegend. Unter ihm liegen Euoneus und Admetos, welche noch geharnischt sind; höher seht ihr andere. Leokritos, Sohn des Polydamas, liegt unter dem Becken.

Goethe's Berte. XLIV. Bb.

Ueber Euoneus und Abmetos sieht man ben Korper bes Roroibos, der um Kassandra freite.

#### XV.

Ueber ihm bemerkt man die Korper des Priamos, Axios und Agenor.

Ferner seht ihr Sinon, den Gefährten des Odpffeus und Anchialos, welche die Leiche des Laomedon wegtragen.

### XVI.

Bor ber Bohnung bes Antenor zeigt fich eine Leopparbenhaut, als ein Schutzeichen, daß bie Griechen biefes haus zu verschonen haben.

Theano wird auch mit ihren beiden Sohnen, Glaufos und Eurymachos, vorgestellt. Der erste sitt auf einem Harnisch von der alten Art, der zweyte auf einem Stein. Neben diesem sieht man Antenor, mit Krino, seiner Tochter, welche ein Kind in den Armen halt.

Der Mahler hat allen biefen Figuren folche Mienen und Gebarden gegeben, wie man fie von Personen erwarztet, welche von Schmerz gebeugt find.

Un ber Seite fieht man Diener, die einen Gfel mit Rorben beladen und fie mit Borrathen anfullen. Gin Rind sitt auf dem Thiere.

II.

## Berberrlichung ber Belena.

I.

hier wird alles für Menelaos Rudfehr bereitet. Man fieht ein Schiff, die Bootsleute find, untermischt, Manner und Rinder.

In der Mitte fteht Phrontis, ber Steuermann, bie Fahrstangen bereit haltend.

Unter ihm bringt Ithaimenes ein Rleid, und Scholax steigt, mit einem ehernen Wassergefaß, die Schiffstreppe hinab.

#### II.

Auf bem Lande, nicht weit vom Schiffe, find Polites, Strophios und Alphios beschäftigt, bas Gezelt bes Menelaos abzubrechen.

Umphialos bricht ein anderes ab.

Bu den Fußen des Amphialos fitt ein Rind, ohne Ramensbeischrift.

Phrontis ift ber Ginzige, ber einen Bart hat.

#### IÌÌ.

Dann steht Briseis, etwas hoher Diomedes und Iphis junachst, beide als wenn sie die Schonheit Hele= nens bewunderten.

Helena sit; bei ihr steht ein junger Mann, wahrs scheinlich Eurybates, der Herold des Odysseus, zwar unbartig.

Helena hat ihre zwen Frauen neben sich, Panthalis und Elektra; die erste steht bei ihr, die andere bindet ihr die Schuhe.

#### IV.

Ueber ihr sitt ein Mann, in Purpur gekleidet, sehr traurig; es ist Helenos, der Sohn des Priamos. Nesben ihm steht Meges, mit verwundetem Arm; neben diesem Lykomedes, am Gelenke der Hand, am Ropfe und an der Ferse verwundet. Auch Euryalos hat zwen Bunden, eine am Kopfe, eine am Handgelenke.

Alle diefe Figuren befinden fich über der Belena.

#### V.

Neben ihr sieht man Aithra, die Mutter des Theseus, mit geschornem Haupte, als Zeichen der Knechtsschaft, und Demophon, den Sohn des Theseus, in nachdenklicher Stellung. Wahrscheinlich überlegt er, wie er Aithra in Freiheit sehen will. Er hatte den Agamemnon darum gebeten, der es ohne Beistimmung der Helena nicht gewähren wollte. Vermuthlich steht Eurysbates bei Helena, diesen Auftrag ausgurichten.

#### VI.

Auf derselben Linie sieht man gefangene, hochst betrubte Trojanerinnen. Andromache, ihren Sohn am Busen, auch Medesifaste, eine naturliche Tochter des Priamos, an Imbrios verheirathet. Diese beide Fürstinnen sind verschleiert, Darauf folgt Polyrena, ihr haar hinten aufgefnupft, nach Urt junger Personen.

#### XI.

Nestor steht zunächst: er hat einen hut auf bem Ropf und eine Pike in ber hand. Sein Pferd ist bei ihm, bas sich auf bem Ufer malzen mochte.

Man erkeunt das Ufer an kleinen Rieseln um das Pferd her; sonst bemerkt man nichts, was die Nachbarsschaft des Meeres bezeichnete.

#### VII.

Ueber jenen Frauen, die sich zwischen Nestor und Aithra befinden, sieht man vier andere Gefangene: Rlymene, Kreusa, Aristomache und Xenodike.

#### VIII.

Ueber ihnen befinden fich abermals vier Gefangene, auf einem Bette: Deinome, Metioche, Pifis und Rleobike.

Befuch des Donffeus in der Unterwelt.

hier sieht man den Acheron, schilficht, und Schatzten von Fischen im Wasser. In einem Schiffe ift der greise Fahrmann mit den Rudern abgebilbet.

Die im Fahrzeug sitenden find teine berühmten Pers sonen — Tellis, ein reifender Rnabe und Rleoboia, noch

Jungfrau. Diese balt ein Raftchen auf den Rnicen, wie man sie ber Demeter zu widmen pflegt.

Unter Charons Nachen wird ein vatermbrbrischer Sohn von feinem eigenen Bater erbroffelt.

Bunachst wird ein Tempelrauber gestraft. Das Weib, dem er überliefert ift, scheint sowohl jede Arzneis mittel, als alle Gifte, mit benen man die Menschen schmerzlich tobtet, sehr wohl zu kennen.

Ueber diesen benannten sieht man den Eurynomos, welcher unter die Gotter der Unterwelt gezählt wird. Man sagt, er verzehre das Fleisch der Todten und lasse nur die Knochen übrig. Dier ist er schwarzblau vorgesstellt. Er zeigt die Zähne und sigt auf dem Felle eines Raubthiers.

Bunachst sieht man die Arkadierin Auge, und Sphimedeia. Die erste hat, unter allen Weibern welche herzules erkannt, den vaterahnlichsten Sohn geworen. Der zweyten aber hat Mylassis, eine Stadt in Carien, große Berehrung erwiesen.

Sher als die erwähnten Figuren sieht man die Gefellen des Odnsseus, Perimedes und Eurylochos, welche schwarze Widder zum Opfer bringen.

Bunachft firt ein Mann, mit dem Namen Ofnos bezeichnet: er flicht einen Strick aus Schilf, babei steht eine Eselin, die bas was er flicht sogleich aufzehrt.

Nun fieht man auch ben Titnos, bergeftalt abgebils bet, daß er nicht mehr Strafe zu leiben, sonbern burch

bie langwierige Strafe verzehrt zu fenn icheint; benn es ift ein bunkelnder Schatten.

Bunachst bei Oknos findet sich Ariabne, bie auf einem Felsen sitt und ihre Schwester Phaidra ansieht. Diese schwebt an einem Strick, welchen sie mit beiden Sanden halt.

Unter Phaidra ruht Chloris, auf den Anieen ber Thyia. Man glaubt in ihnen zwen zärtliche Freundinnen zu sehen.

Neben Thyia fieht Profris, die Tochter des Ereche theus, und nachher Alymene, die ihr den Ruden gufehrt.

Beiterhin sehet ihr Megara von Theben, die vetftogene Frau des hercules.

Ueber bem Saupte biefer Weiber fitt, auf einem Stein, die Tochter Salmoneus, Ipro.

Bunachst steht Eriphyle, welche die Fingerspitzen burch's Gewand am Salfe hervorzeigt, wobei man in ben Falten das berüchtigte Salsband vermuthen kann.

Ueber der Eriphyle ist Elpenor, in einem gestochtenen Bastkleide, wie es die Schiffer tragen, dann Odysseus kauernd, der das Schwert über der Grube halt; zu dieser tritt der Wahrsager Teirestas; hinter bemselben sigt Antikleia, die Mutter des Odysseus.

Unter dem Odyffeus sigen Theseus und Peirithoos, auf Thronen, auf denen sie durch unsichtbare Macht fests gehalten werden. Theseus hat die Schwerter beider in Sanden. Peirithoos sieht auf die Schwerter.

Sodann sind die Tochter des Pandaros gemahlt, Rameiro und Alptie, mit Blumenkranzen geziert und mit Andchelchen spielend.

Dann fieht man ben Antilochos, ber mit einem Fuß auf einen Stein tretend, Gesicht und Saupt mit beiben Sanben halt.

Bunachft fteht Agamemnon, der die linke Schulter mit einem Scepter unterftugt, in Sanden aber eine Ruthe tragt.

Protesilaos, sigend, betrachtet ben gleichfalls sigenben Achilleus. Ueber dem Achilleus steht Patroflos. Alle sind unbartig, außer Agamemnon.

Soher ift Phokos gemahlt, unmundigen Alters, mit einem Siegelring an der linken Sand, die er dem Jaseus hinreicht, welcher den Ring betrachtet, und ihn abzunehmen im Begriff ift.

Ueber biesem fitt Maira, auf einem Stein, die Tochter bes Protos.

Bunachst sitz Aktaion und seine Mutter Autonoë auf einem hirschfelle. Sie halten ein hirschkalb. Auch liegt ein Jagdhund bei ihnen.

Rehrst du nun zu den untern Theilen des Bildes wies der deine Augen, so siehst du, nach dem Patroklos, den Orpheus auf dem Rucken eines Grabmals sitzen. Mit der Linken berührt er die Zither, mit der andern die Zweige einer Weide, an die er sich lehnt. Er ist griechisch geskleidet, weder sein Gewand noch sein Hauptschmuck hat irgend etwas Thracisches. Un der entgegengesetzen Seite des Baums lehnt Promedon, der, nach Einigen, die Sanger überhaupt, besonders aber den Orpheus zu horen Freude gehabt.

In diesem Theile des Bildes ist auch Schedios, der die Phocenser nach Troja führte, nach ihm Pelias, auf einem Throne sigend, mit grauem Bart und Haupt-haar. Dieser betrachtet den Orpheus. Schedios halt einen kleinen Dolch, und ist mit Gras bekränzt.

Nachst dem Pelias sigt Thampris, des Augenlichtes beraubt, kummerlichen Ansehens, mit starkem Saupts und Barthaar. Bor seinen Fugen liegt die Lever, mit zerbrochnen Hornern und zerriffenen Saiten.

Etwas hoher sitt Marsnas, welcher ben Olympos, einen reifenden Anaben, die Albte behandeln lehrt.

Wendest du wieder deine Augen nach dem obern Theile des Gemähldes, so folgt auf Aftaion der salaminische Ajax; sodann Palamedes und Thersites mit Würfeln spieslend. Der andere Ajax sieht zu. Dieser hat das Ansfehn eines schiffbrüchigen, mit schäumender Meeressluth besprengten Mannes.

Etwas hoher als Ajar steht bes Dineus Sohn, Mesleager, und scheint jenen anzusehen. Alle haben Barte, ber einzige Palamedes ift ohne Bart.

Bu unterst auf der Tafel, hinter Thampris sitt hetetor und halt, mit beiden handen, das linke Anie ums schlossen, sehr traurig von Ansehen.

Nach hektor sitzt Memnon, auf einem Steine, zunachst Sarpebon, welcher sein Gesicht in beibe Hande verbirgt. Auf seiner Schulter liegt die eine hand Memnons, in dessen Kleid Wogel gewirkt sind. Zunachst bei Memnon steht ein athiopischer Anabe.

Ueber Sarpedon und Memnon steht Paris, sehr jugendlich abgebildet; er schlägt in die Hände. Durch dieses Zeichen, wie es die Landleute geben, will er Penthessiela zu sich locken. Diese schaut auf den Paris mit einer Miene, woraus Verachtung und vollige Geringsschaung hervorblickt. Sie ist auf Jungfrauen = Art geziert. Ein Panthersell hångt von ihren Schultern:

Ueber ihr tragen zwen Frauen Wasser, in zerbrochenen irbenen Gefäßen; eine schon und jung, die andere
schon bejahrt. Rein Name ist beigeschrieben; eine
gemeinschaftliche Inschrift zeigt jedoch, daß sie nicht
eingeweiht waren.

Ueber ihnen sieht man Rallisto, Nomia und Pero; bie erfte hat ein Barenfell zum Teppich und berahrt mit ben Fußen bie Kniee ber zwepten.

Ueber diesen Frauen steigt ein Fels in die Bibe, auf beffen Gipfel Sifnphos den Stein zu malzen trachtet.

Derfelbe Theil bes Bilbes zeigt auch bas große Baf= fergefäß.

Auf bem Felfen befinden fich ein Alter, ein Knabe und einige Beiber; bei dem Alten ein altes Beib; andere tragen Baffer, und jene Alet Mit bem gerbrochenen Gefäß gießt aus ber Scherbe bas übrige Baffer wies ber in bas gaß.

Unter dem Faffe befindet sich Lantalos, mit allem dem Unheil umgeben, das Homer auf ihn gedichtet hat. Dazu kommt noch die Furcht vor dem niederstürzenden Steine.

## Polygnots Kunst überhaupt.

Polygnot, Aglaophons Sohn, von Thasus, lebte vor der neunzigsten Olympiade, zu einer Zeit, wo die Plastif sich schon beinahe vollig ausgebildet hatte, die Mahleren aber ihr nur muhsam nacheiserte.

Den Gemählben fehlte bamals fast alles, was wir jetzt an solchen Kunstwerken vorzüglich schägen: Richtigkeit der Perspective, Einheit einer reichen Composition, Wassen von Licht und Schatten, liebliche Abwechselung bes Hellbunkels, Harmonie des Colorits. Auch Polygnot befriedigte, so viel sich vermuthen läßt, keine dieser Forderungen; was er besaß war Würde der Erstalt, Wannichsaltigkeit des Charakters, ja der Mienen, ein Reichthum von Gedanken, Keuschheit in den Motiven und eine glückliche Art, das Ganze, das für die sinnliche Anschauung zu keiner Einheit gelangte, für den Versstand, für die Empsindung, durch eine geistreiche, fast dürfte man sagen wirzige Zusammenstellung zu verbinden. Diese Borzüge, wodurch er den ültern Meistern ber in

unserm Mittelalter auflebenden Kunft, besonders den Florentinischen verglichen werden kann, verschafften ihm bis zu der Romer Zeiten lebhafte Bewunderer, welches wir um so eher begreifen, als jene Naivetat, mit Zartzheit und Strenge verbunden, auch bei uns noch enthusiasstische Gonner und Liebhaber sinder.

Ferner können wir uns jene Art barzustellen am besten vergegenwärtigen, wenn wir die Basengemählbe, besonders die des älteren Styls, vor uns nehmen. Hier sind auch nur umrissene Figuren und bedeutende Gestalten in gewissen Berhältnissen zusammengestellt, manchmal in Reihen, manchmal übereinander. Bon einem Local ist gar die Rede nicht: wenn eine Person sigen soll, wird ein Fels zugegeben, ein viereckter Rahmen bedeutet ein Fenster, eine Reihe Rügelchen die Erde. Stühle, Gestäße, Altare sind nur Zugaben. Die Pferde ziehen ohne Geschirr und werden ohne Zaum gelenkt. Rurz, was nicht Gestalt ist, was man nicht zur nothwendigsten Bezeichnung bedurfte, wird übergangen, oder höchstens angedeutet.

Sehen wir eine rothe Figur auf schwarzem Grunde, so konnen wir und von der monochromatischen Behande lung einen recht guten Begriff machen. Ist die Gesstalt genau umrissen und der Inhalt mit wenig Strichen bezeichnet, so darf sie sich nur vom Grund abldsen, um mit einer Art von Wirklichkeit hervorzutreten.

Die Karbe des gebrannten Thons nabert fich ber

Fleischfarbe, und kann mit einigen Schattirungen ihr nahe genug gebracht werden. Schwarze Barte und Haare, dunkle Saume der Kleider hatten schon auf die Localfarbe aufmerksam gemacht, und nun strich Polygnot die Kleider farbig an, besonders gelb; er zierte die Frauen mit einem bunten Kopfputz, unternahm noch andere Darstellungen, die ihn zu Abwechselung der Farbe nothigten, und so war ein Weg eröffnet, der nach und nach weiter führen sollte.

Was er nun an Gedanken, sowohl im Ganzen als Einzelnen, an Gestalt, Bedeutsamkeit der Motive, Mannichfaltigkeit der Charaktere, Absonderung des Ausbrucks, Anmuth des Beiwesens und sonst geleistet haben mag, werden unsere Leser sich schon zum Theil aus dem Borhergehenden entwickelt haben, wozu wir noch einige Betrachtungen hinzusügen, die sich uns bei Behandlung dieser Gegenstände aufgedrungen.

## Noch einiges Allgemeine.

Bon der Hohe, auf welche sich in den neuern Zeiten die Mahleren geschwungen hat, wieder zuruck auf ihreersten Anfange zu sehen, sich die schätzbaren Eigenschaften der Stifter dieser Aunst zu vergegenwärtigen und die Meister solcher Werke zu verchren, denen gewisse Darstellungsmittel unbekannt waren, welche doch unsern Schülern schon geläufig sind, dazu gehort schon ein fester Vorsatz,

eine ruhige Entaußerung und eine Einsicht in den hohen Werth besjenigen Styls, den man mit Recht den wesentz lichen genannt hat, weil es ihm mehr um das Wesen der Gegenstände, als um ihre Erscheinung zu thun ift.

Indem wir nun bei Behandlung der Polygnotischen Gemählbe, und manchem deshalb geführten vertraulichen Gespräch, besonders bemerken konnten, daß es den Liebbadern am schwersten falle, sich die aufgeführten Gruppen, nicht perspectivisch hinter einander, sondern plassisch über einander zu benken, so hielten wir eine Darsstellung des wethselseitigen Bezuges auf einigen Zaseln für unerläßlich. Und ob wir gleich dieselben nur mit typographischen Mitteln auszusühren im Stande waren, so glauben wir doch einem jeden, dem es nicht an Einbildungskraft mangelt, besonders aber dem Künstler, der sich mit diesen Gegenständen weiter zu beschäftigen gedenkt, dadurch schon bedeutend vorgearbeitet zu haben.

Eben so benken wir auch burch unsern Auszug aus bem Pausanias, wobei wir alles weggelassen, mas die Beschreibung des Gemähldes nicht unmittelbar betrifft, die Uebersicht des Ganzen um vieles erleichtert zu haben. Jedoch murden beide Bemühungen nur ein mageres Interesse bewirken, wenn wir nicht auch dassenige, mas uns wegen sittlicher und poetischer Beziehung der Gruppen unter einander bedeutend geschienen, dem Leser mitzutbeilen, und die Kunstler dadurch zu Begrheitung des

Einzelnen sowohl als bes Gangen aufzumuntern ge-

Schon aus ber bloßen Beschreibung leuchtet hervor, baß Polygnot eine große Mannichsaltigkeit von Zustanben bargestellt; wir finden die verschiedenen Geschlechter
und Alter, Stande, Beschäftigungen, gewaltiges Birken und großes Leiden, alles insofern es herven und Hervinen ziemt, deren Charakter und Schönheit er wahrscheinlich badurch auf das Hochste zu steigern vermochte, baß er die Vorstellung der höhern Götter auf diesen Gemahlben durchaus vermieden.

Wenn nun auf diese Weise schon eine große und würdige Mannichfaltigkeit in die Augen springt, so sind doch die Bezüge der Gruppen unter einander nicht so leicht aufgefunden. Wir wollen daher die schon oben erwähnte, glückliche Art des Künstlers, das Ganze seiner Werke, das für die sinnliche Anschauung zu keiner Einheit gelangen konnte, für den Verstand, für das Gefühl zu verbinden, nach unserer Ueberzeugung vorstragen.

# Die Gemählbe der Lesche überhaupt betrachtet.

Die bren Gemahlbe machen unter fich ein Ganzes; in bem einen ist die Erfullung ber Ilias und die Auflbe sung bes zehnjahrigen Rathsels bargestellt, in bem

andern der bedeutendste Punkt der Rudkehr griechischer Helden; denn muß nicht, sobald Troja erobert ist, die erste Frage senn: wie wird es Helenen ergehen? In dem dritten schließt sich, durch Odysseus und die vor seinem Besuch des Hades umgekommenen Griechen und Trojaner, diese große Weltepoche an die heroische Bersgangenheit, bis zu den Titanen hin.

Wir freuen uns schon auf die Zeit, wenn durch Bemuhung tuchtiger deutscher Kunftler alle diese Schatten, die wir jetzt muhsam vor die Einbildungekraft rufen, vor unsern Augen, in bedeutenden und schonen Reihen, bastehen werden.

# Ueber die Eroberung Troja's.

Das erste Gemahlbe, ob sich gleich in bemselben auch manche feine Bezüge, der Denkart des Kunstlers gemäß, ausweisen lassen, kann doch eigentlich unter die historischen gezählt werden. Alles geht unter unsern Augen vor. Speus reißt die Mauern ein, das unglücksbringende Pferd, durch dessen Huse er solches bewirft, ist dabei angedeutet. Polypoites und Akamas folgen dem klugen Anführer Dopsseus.

Ueber und neben ihnen erscheinen die Gewaltthatig= feiten gegen Ueberwundene. Dort racht Neoptolem den Tob seines Baters, hier vermögen die Atreiden selbst eine heilige Jungfrau nicht zu schützen.

Doch unfern bieser gewaltsamen Ereignisse ist eine Berschonte zu sehen. Laobike, es sen nun als Geliebte bes Akamas, ober als Schwiegertochter bes Antenor, steht ruhig unter so vielen Gräueln. Bielleicht ist das Kind auf bem Schoße ber alten Frauen ihr Sohn, den sie von Akamas empfing. Auch liegt ein trostloses Mädchen, Medusa, an dem Fuße des dabei stehenden Beckens.

Unter und neben biefer Gruppe fieht man gehäufte Tobte liegen; bort Junglinge, bier Greise. Die feinern Bezuge, warum gerade bie Benannten gewählt worden, entbeckt uns funftig ber Alterthumsforscher.

Nach diesen stummen Trauerscenen wendet sich bas Gemablbe zum Schluß: man beginnt die Leichname zu begraben; der Berrather Sinon erzeigt den Abgeschies benen diesen Liebesdienst, und zu volliger Befriedigung des Zartgefühls entweicht der gastfreie Antenor, versschont, mit den Seinigen.

## Ueber die Verherrlichung der Helena.

Haben wir das erste Gemahlde mit Pausanias von der Rechten zur Linken betrachtet, so gehen wir dieses lieber von der Linken zur Rechten durch. hier ist von keiner Gewaltthätigkeit die Rede mehr. Der weise Nesstor, noch in seinem hochsten Alter als Pferdebändiger angedeutet, ist am Ufer, als Vorsteher einer, mit Bors Goether's Berte. XLIV. Bb.

sicht vorzunehmenden Ginschiffung gestellt; neben ihm, in drey Stockwerken über einander gehäuft, gefangene trojanische Frauen, ihren Zustand mehr oder weniger bejammernd; nicht mehr, wie sonst, ausgetheilt in Fasmilien, der Mutter, dem Bater, dem Bruder, dem Gatten an der Seite, sondern zusammengerafft, gleich einer Heerde in die Enge getrieben, als Masse behandelt, wie wir vorhin die mannlichen Todten gesehen.

Aber nicht schwache Frauen allein finden wir in dem erniedrigenden Zustande ber Gefangenschaft, auch Manner sieht man, meist schwer verwundet, unfähig zu widerstehen.

Und, alle diese geistigen und forperlichen Schmerzen, um weffentwillen werden fie erbulbet?

Um eines Weibes willen, bem Sinnbilde ber boche ften Schonheit.

Hier figt sie wieder, als Konigin, bedient und ums standen von ihren Magden, bewundert von einem ehes maligen Liebhaber und Freier, und ehrfurchtsvoll durch einen herold begrüßt.

Dieser letzte merkwurdige Jug beutet auf eine früshere Jugend zurud, und wir werden sogleich auf eine benachbarte Gruppe gewiesen. hinter helenen steht Aithra, Theseus Mutter, bie schon um ihrentwillen, seit langen Jahren, in der Gefangenschaft schmachtet, und sich nunmehr wieder als Gesangene unter den Gefanges

nen findet. Ihr Entel Demophon icheint, neben ihr, auf ihre Befreiung ju finnen.

Wenn nun, wie die Fabel erzählt, Algamemnon, der unumschränkte Heerführer der Griechen, ohne Hezlenens Beistimmung die Aithra loszugeben nicht geneigt ist, so erscheint jene im höchsten Glanze, da sie mitten unter der Masse von Gefangnen als eine Fürstin ruht, von der es abhängt zu binden oder zu lösen. Alles, was gegen sie verbrochen wurde, hat die traurigsten Folgen; was sie verbrach, wird durch ihre Gegenwart ausgelbscht.

Von Jugend auf ein Gegenstand der Verehrung und Begierde, erregt sie die heftigsten Leidenschaften einer heroischen Welt, legt ihren Freiern eine ewige Dienstbarkeit auf, wird geraubt, geheirathet, entsührt und wieder erworden. Sie entzückt, indem sie Verderben bringt, das Alter wie die Jugend, entwaffnet den rachs gierigen Gemahl; und, vorher das Ziel eines verderbelichen Krieges, erscheint sie nummehr als der schonste Zweck des Sieges und erst über Haufen von Todten und Gefangenen erhaben, thront sie auf dem Gipfel ihrer Wirkung. Alles ist vergeben und vergessen; denn sie ist wieder da. Der Lebendige sieht die Lebendige wiesder und ersteut sich in ihr des hochsten irdischen Gutes, des Anblicks einer vollkommenen Gestalt.

Und so scheint Welt und Nachwelt mit bem ibais schen Schafer einzustimmen, ber Macht und Gold und Weisheit, neben ber Schonheit, gering achtete.

Mit großem Verstand hat Polygnot hiernachst Brisfeis, die zweyte Helena, die nach ihr das größte Unbeil über die Griechen gebracht, nicht ferne hins gestellt, gewiß mit unschätzbarer Abstufung der Schonheit.

Und so wird benn auch ber Moment biefer Darftels lung am Rande bes Bildes bezeichnet, indem bes Menes laos Feldwohnung niedergelegt, und sein Schiff zur Absfahrt bereitet wird.

Bum Schluffe fen uns noch eine Bemerkung erlaubt. Außerordentliche Menschen, als große Naturerscheinuns gen, bleiben bem Vatriotismus eines jeden Bolts immer Db folche Phanomene genutt ober geschadet, beilig. fommt nicht in Betracht. Jeder madere Schwede verebrt Rarl XII, den schadlichsten seiner Ronige. Go scheint auch ben Griechen bas Andenken seiner Belena entzuckt zu baben. Und wenn gleich bie und da ein billiger Uns wille, über bas Unsittliche ihres Wandels, entgegenges fette Kabelu erdichtete, fie von ihrem Gemahl übel bes bandeln, fie fogar ben Tod verworfener Berbrecher leiden ließ, fo finden wir fie boch ichon im Somer als behags liche hausfrau wieder; ein Dichter, Stesichorus, wird mit Blindheit gestraft, weil er fie unwurdig barges stellt, und so verdiente, nach vieliahriger Controvers, Euripides gewiß den Dank aller Griechen, wenn er fie als gerechtfertigt, ja fogar als vollig unschuldig, bars stellte, und so die unerläßliche Forderung des gebildeten Menschen, Schonheit und Sittlichkeit im Ginklange gu feben, befriedigte.

## Ueber ben Besuch bes Obnffeus in ber Unterwelt.

Wenn in dem ersten Bilde das Historische, im zweysten das Symbolische vorwaltete, so kommt uns im dritzten, ohne daß wir jene beiden Eigenschaften vermissen, ein hoher poetischer Sinn entgegen, der, weitumfassend, tieseingreisend, sich anmaßungslos mit unschuldigem Beswußtseyn und heiterer, naiver Bequemlichkeit darzustellen weiß.

Dieses Bild, bas gleichfalls aus dren Stockwerken abereinander besteht, beschreiben wir nunmehr, den Paussanias auf einige Zeit vergessend, nach unsern eigenen Ginsichten.

Oben, fast gegen die Mitte des Bildes, erblicken wir Odysseus, als den frommen, nur um sein Schicksal bekümmerten Besucher des Hades. Er hat das Schwert gezogen; aber nicht zur Gewaltthat gegen die unterirdischen Mächte, sondern die Erstlinge des blutigen Opfers dem Teiresias zu bewahren, der gegen ihm übersteht, int deß die Mutter Untikleia ihren Sohn noch nicht gewahrend weiter zurücksigt.

Sinter Donffeus fteben feine Gefährten: Elpenor ber taum verftorbene, noch nicht begrabene, junachft; ent=

fernter Perimedes und Eurylochos, schwarze Widder gum Opfer bringend.

Gelingt nun diesem klugen helden sein Besuch, so ist frevelhaften Sturmern der Unterwelt früher ihre Unternehmung übel gerathen. Unter ihm sieht man Thesseus und Peirithoos, mit Betrachtung ihrer Schwerter beschäftigt, die ihnen, als irdische Waffen, im Rampfe mit dem Geisterreich wenig gefruchtet. Sie sigen, auf goldene Throne gebannt, zur Strafe ihres Uebermuths.

An ihrer Seite, unter jenen ehrwürdigen Alten, sieht man völlig unahnliche Nachbariunen, Rameiro und Alptie, die zur Unterwelt allzufrüh entführten anmuthigen Tochster des Pandaros, befranzt, den unschuldigsten Zeitverstreib, das Kinderspiel der Kudchelchen, gleichsam ewig fortsetzend.

An der andern Seite des Theseus und Peirithoos bes findet sich eine ernstere Gesellschaft; ungluckliche Gattins nen, theils durch eigene Leidenschaft, theils durch fremde beschädigt: Eriphyle, Tyro, Phaidra und Ariadne, die erste und dritte sonderbar bezeichnet.

Unter ihnen Chloris und Thyia, gartliche Freundinsnen, eine der andern im Schofe liegend. Sodann Prostris und Alymene, Nebenbuhlerinnen; diese wendet von jener sich weg. Etwas entfernt, für sich allein, steht Wegara, die erste würdige, aber leider in ihren Kindern unglückliche, verstoßene Gattin des Hercules.

Dat nun vielleicht ber Runftler baburch, bag er ben

Obnsseus und seine Gefährten in die obere Reihe gesetzt, die höhere Region des hades bezeichnen wollen? Da Odnsseus, nach homerischer Dichtung, keineswegs in die Unterwelt hinabsteigt, sondern sich nur an sie heranwagt, so ist wohl nicht ohne Absicht der Acheron und jener den abgeschiedenen Seelen eigentlich bestimmte Eingang zum Schattenreiche unten an der Seite vorzestellt.

In dem Schiffe befindet sich Charon, neben ihm zwey junge Personen, weder durch sich, noch durch ihre Bers wandtschaft berühmt, über welche wir folgende Muthe maßungen hegen.

Tellis scheinet dem Alterthum als ein gegen seine Eltern frommes Rind bekannt gewesen zu seyn, indem außerhalb des Schiffes, unter ihm wahrscheinlich auf einer vorgestellten Landzunge, ein unfrommer Sohn von seinem eignen Bater gequalt wird.

Aleoboia tragt bas heilige Kiftchen, ein Zeichen ber Berehrung gegen die Geheinniffe, mit fich, und unter ihr, außer dem Schiffe, wird zum deutlichen Gegenfatz, ein Frevler gepeinigt.

Ueber bem Charon feben wir ein Schreckbild, ben Damon Eurynomos, und in berfelben Gegend ben zum Schatten verschwindenden Tityos. Diesen letten, murs ben wir ben Runftlern rathen, noch etwas weiter herunster zu seben, als in unserer Tafel geschehen, bamit bem

Dopffeus und feinen Gefährten der Ruden frei gehalten werbe.

Warum Auge und Sphimedeia zunachft am Schiffe fieben, wagen wir nicht zu erklaren; besto mehr finden wir bei ber sonderbaren Gruppe zu bemerken, wo eine Efelin die Arbeit des beschäftigten Seilbrebere aufzehrt.

Die Alten scheinen, und zwar mit Recht, ein fruchts lofes Bemuhen als die großte Pein betrachtet zu haben.

Der immer zurudstürzende Stein des Sispphos, die fliehenden Früchte des Tantalos, das Waffertragen in zerbrechenden Gefäßen, alles deutet auf unerreichte Zwede. hier ist nicht etwan eine dem Verbrechen angemeffene Wiedervergeltung, oder specifische Strafe! Rein, die Ungludlichen werden sammtlich mit dem schrecklichsten der menschlichen Schicksale belegt, den Zwed eines ernssten, anhaltenden Bestrebens vereitelt zu sehen.

Was nun bort als Strafe gewaltsamer Titanen und sonstiger Schuldigen gedacht wird, ist hier durch Oknos und seine Eselin als ein Schicksal, ein Justand, auf das naivste dargestellt. Er flicht eben von Natur, wie sie von Natur frist; er konnte lieber aufhoren zu flechten; aber was alsdann sonst beginnen? Er flicht lieber um zu flechten, und das Schilf, das sich auch ungeflochten hatte verzehren lassen, wird nun gestochten gespeist. Bielleicht schmeckt es so, vielleicht nahrt es besser? Dies ser Oknos, konnte man sagen, hat auf diese Weise doch eine Art von Unterhaltung mit seiner Eselin!

Doch, indem wir unsern Lesern die weitere Entwicklung dieses profunden Symbols überlassen, bemerken wir nur, daß der Grieche, der gleich in's Leben zurücksah, darin den Zustand eines fleißigen Mannes, dem eine verschwenderische Frau zugesellt ist, zu finden glaubte.

Haben wir nun diese Seite des Bildes vollendet, wo wir fast nur frühere heroische Gestalten erblickten, so treffen wir, bei fernerem Fortblick, auf Gegenstände, die zu Odysseus einen näheren Bezug haben. Wir sins den hier die Freunde des Odysseus, Antisochos, Agasmemnon, Protesislass, Achilleus und Patroklos. Sie dürsen sich nur in den freien Raum, der über ihnen ges lassen ist, erheben, und sie befinden sich mit Odysseus auf Einer Linie.

Weiterhin sehen wir des Obysseus Gegner versams melt, die beiden Ajanten nebst Palamedes, einem der edelsten Griechen, der sein erfundenes Wurfelspiel mit dem soust so verschmahten Thersites zu üben beschäfztigt ift.

In der Hohe zwischen beiden, sich der Gesinnung nach widerstrebenden, durch einen Zwischenraum abges sonderten Gruppen der Griechen sinden sich Liebende verssammelt: Photos und Jaseus, mit einem Ringe, dem zartesten Zeichen der Freundschaft, beschäftigt; Aktaion und seine Mutter, mit gleicher Lust am Waidwerke theilnehmend; Maira: einsam zwischen beiden, konnte

rathselhaft bleiben, wenn ihr nicht eine herzliche Reis gung gegen ihren Bater, biesen Platz unter ben ans muthig und naiv Liebenden verschaffte.

Man wende nun seinen Blick nach dem untern Theile des Bildes! Dort findet man die Dichterwelt, vorstrefflich geschildert, beisammen. Orpheus, als treuer Gatte, ruht auf dem Grabe seiner zweymal Berlornen; als berühmtester Dichter hat er seine Horer bei sich, Schedios und Pelias, deren Bezeichnung, so wie das Recht, in dieser Gesellschaft zu senn, noch zu erklären wäre. Thampris, das schönste Talent, in dem traurigsten Zustande der verwelkenden Abnahme. Gleich dabei Lehrer und Schüler, Marspas und Olympos, auf ein frisches Leben und künftige Zeiten beutend.

Befanden sich nun über dieser Dichterwelt die abs geschiedenen Griechen, so sind, neben ihnen, als wie in einem Winkel die armen Trojaner vorgestellt. Hettor, sein Schicksal immer fort betrauernd, Memnon und Sarpedon.

Aber, um diesen dustern Winkel zu erheitern, hat der Kunstler ben lusternen, weiberschätzenden Knaben, Paris, in ewiger Jugend dargestellt. Noch als rober Waldbewohner, doch seiner Macht über Frauen sich beswußt, schlägt er in die Hände, um, das Gegenzeichen erwartend, irgend einer horchenden Schonen anzudeusten, wo er zu sinden sep.

Aber Penthesileia, ble Belbin, im friegerischen

Schmuck, steht vor ihm, ihre Gebärden und Mienen zeigen sich abstoßend und verachtend, und so wäre denn auch der peinliche Zustand eines anmaßlichen Weibers besiegers, der endlich von einer hochherzigen Frau versschmaht wird, im Hades verewigt.

Warum übrigens Meleager und ferner Rallifto, Pero, Nomia in ber hohern Region einen Platz eine uchmen, fen fünftigen Auslegern anheim gestellt.

Wir betrachten nur noch, am Schlusse des Bildes, jene Gesellschaft vergeblich Bemühter, die und eigentlich den Ort zu erkennen gibt, wo wir und besinden. Sisse phos, Tantalos, Unbenannte, weche sich in die höhern Geheimnisse einweihen zu lassen verabsaumt, zeigen sich hier. Konnten wir noch über Oknos lächeln, so sind nun die Motive ähnlicher Darstellungen in's Tragische gesteizgert. An beiden Enden des Hades sinden wir vergebzlich Bemühte und innerhalb solcher trostlosen Zustände Herven und Hervinen zusammengedrängt und eingezschlossen.

Bei den Todten ist alles ewig. Der Zustand, in welchem der Mensch zuletzt den Erdbewohnern erschien, firirt sich für alle Zukunft. Allt oder jung, schon oder entstellt, glücklich oder unglücklich, schwebt er immer unserer Einbildungskraft auf der grauen Tafel des Hasdes vor.

## Nachtrag.

Indem die Rünftler immer mehr Trieb zeigen, fich bem Alterthume zu nahern, so wird es Pflicht, ihnen zweckmäßig vorzuarbeiten, bamit eine hocht lobenes werthe Absicht rascher gefordert werde. Wir wünschen, daß man basjenige, was wir an ben Gemählden ber Lesche zu leisten gesucht, als eine Probe deffen, was wir fünftig weiter fortzusühren gedenken, günstig außnehme.

Pausanias ift ein für ben heitern Runstersinn beis nahe unzugänglicher Schriftsteller; man muß ihn recht kennen, wenn man ihn genießen und nügen soll. Gegen ihn, als Beobachter überhaupt, als Bemerker insbes sondere, als Erklärer und Schriftsteller ist gar viel eins zuwenden; dazu kommt noch ein an vielen Stellen vers dorbener Text, wodurch sein Werk noch trüber vor unssern Augen erscheint: daher ware zu wunschen, daß Freunde des Alterthums und der Runst sich vereinigten, diese Decke wegzuzichen, und besonders alles, was den Runstler zunächst interessirt, vorerst in's Klare zu stellen.

Man kann dem Gelehrten nicht zumuthen, daß er die reiche Ernte, zu der ihn die Fruchtbarkeit seines weisten Feldes und seine eigene Thatigkeit berechtigt, selbst auseinander sondere, er hat zu viel Rucksichten zu nehmen, als daß er eine der andern vollig aufopfern konnte; und so ergeht es ihm gewohnlich, wie es dem Pausanias

erging, daß ein Kunstwerk, oder sonst ein Gegenstand, ihn mehr an sein Wissen erinnert, als daß es ihn aufs forderte, sich des großen Umfangs seiner Kenntnisse, zu Gunsten dieses besondern Falles, zu entäußern. Deshalb möchte der Kunstfreund wohl ein verdienstliches Werk unternehmen, wenn er sich zwischen dem Gelchreten und Künstler in die Witte stellte, und aus den Schägen des ersten für die Bedürsnisse des andern auszuwählen verstünde.

Die Kunst überhaupt, besonders aber die deutsche, steht auf dem bedeutenden Punkte, daß sich Künstler und Liebhaber dem mahren Sinne des Alterthums mit starken Schritten genähert. Man vergleiche die Riepenshaussschen Blätter mit Versuchen des sonst so verdienten Grafen Caplus, und man wird mit Vergnügen einen ungeheuern Abstand gewahr werden.

Fahren unsere Kunstler nun fort, die Restauration verlorner Kunstwerke, nach Beschreibungen, zu unternehmen, so läßt sich gar nicht absehen, wie weit sie solches führen werde. Sie sind genothigt, aus sich selbst, aus ihrer Zeit und Umgebung herauszugehen, und indem sie sich eine Aufgabe vergegenwärtigen, zugleich die Frage aufzuwersen, wie eine entfernte Borzeit sie gelbst haben wurde. Sie werden auf die einsachehohen und profundenaiven Gegenstände ausmerksam, und fühlen sich gedrungen, Bedeutung und Form, im hochesten Sinne, zu cultiviren.

Betrachtet man nun den Weg, welchen die Alterthumblunde schon seit geraumer Zeit einschlägt, so bemerkt man, daß auch sie dem wunschenswerthen Ziele nachstrebt, die Vorzeit überhaupt, besonders aber die Kunst der Vorzeit, zur Anschauung zu bringen.

Setzt sich nun zugleich die Manier, bloß burch Umrisse eine geistreiche Composition auszudrücken und ganze epische und dramatische Folgen darzustellen, bei'm Publicum in Gunst, so werden die höheren Kunstzwecke gez wiß mehr gesorbert, als durch die endlose Qual, womit Künstler, oft unglücklich erfundene Bilder auszusühren, Jahre lang bemüht sind. Das, was ein glücklicher Gez danke sen, wird mehr offendar werden, und eine vollzendete Aussührung wird ihm alsdann den eigentlichen Kunstwerth, zu allgemeinem Behagen, geben können.

Um zu diesem schonen 3wed das Mogliche beizustragen, werden wir unsere kunftigen Aufgaben bahin lenken, und indeffen, durch successive Bearbeitung bes Pausanias und Plinius, besonders auch der Philostrate, die Kunftler zu fordern suchen.

Auch wurde die Bergleichung der Homerischen, Birs gilischen und Polygnotischen Höllenfahrten dereinst, wenn die letztere vor den Augen des Publicums aufgestellt senn wird, erfreuliche Gelegenheit geben, Poesse und bildende Kunft, als verwandt und getrennt, zu beobsachten und zu beurtheilen.

Auf abnliche Beise wird fich eine Borftellung ber

Eroberung von Troja, wie sie auf einer antiken Base vorkommt, mit der Polygnotischen Behandlung vers gleichen und dergestalt benutzen laffen.

Wir hatten eine Zeichnung des Vasengemähldes neben ben Riepenhausischen Blättern aufgestellt. hier ist nichts, das mit der Polygnotischen, von uns oben ents wickelten, Darstellungsweise übereinstimmte; alles scheint mehr in's Rurze zusammengezogen, Thaten und Handzlungen werden, mit voller Wirklichkeit, neben einander aufgezählt; woraus sich, wie uns dünkt, ohne die übrizgen, von Geschmack, von Anordnung u. s. w. hergenommenen Gründe in Anschlag zu bringen, schon mit großer Wahrscheinlichkeit auf eine jüngere Entstehung schließen läßt.

Wir wunschen, diese Abbildung gedachten Basens gemähldes kunftig der Riepenhausischen Arbeit beigefügt zu sehen. Denn obgleich, so viel wir wissen, herr Tischbein solches bereits in Aupfer stechen lassen, so ist es doch immer noch viel zu wenig bekannt.

## Nachträgliches

2 U

# Philofrats Gemählden.

I.

## Cephalus und Profris.

Nach Julius Roman.

Cephalus ber leibenschaftliche Jäger, nachbem er bas Ungluck, welches er unwissend in der Morgendammerung angerichtet, gewahr worden, erfüllte mit Jammerges schrei Felsen und Wald. hier, auf diesem nicht genug zu schätzenden Blatte, nachdem er sich ausgetobt, sitt er, brütend über sein Geschick, den Leichnam seiner Gatstin entselt im Schoße haltend.

Indessen hat sein Wehklagen alles was in den wals bigen Bergeshohen lebt und webt aus der morgendlichen Ruhe aufgeregt. Ein alter Faun hat sich herangedrängt und repräsentirt die Leidklagenden mit schmerzlichen Gessichtszügen und leidenschaftlichen Gebärden. Zwey Frauen

Frauen, schon mäßiger theilnehmend, beren eine die Hand ber Berblichenen faßt, als ob sie sich ihres wirk- lichen Abscheidens versichern wollte, gesellen sich hinzu und drücken ihre Gefühle schon zarter aus. Bon oben herab, auf Zweigen sich wiegend, schaut eine Dryas, gleichfalls mit betrübt; unten hat sich der unausweichzliche Hund hingelagert und scheint sich nach frischer Beute lechzend umzuschauen. Amor, mit der linken Hand der Hauptgruppe verbunden, zeigt mit der rechten ben verhängnisvollen Pfeil vor.

Wem zeigt er ihn entgegen? Giner Caravane von Kannen, Baldweibern und Rindern, die, durch jenes Jammergeschrei erschreckt, herangefordert, die That gewahr werden, sich darüber entsetzen und in die Schmerzen der Sauptperson heftig einstimmen. ihnen aber noch mehrere folgen und den Schauplat beengen werden, dieß bezeugt das lette Madchen des Buge, welches von der Mutter mit heraufgeriffen wird, indem es sich nach den mahrscheinlich Folgenden umfieht. Auf dem Felfen über ihren Sauptern fitt eine Quellunmphe traurig über der ausgießenden Urne; weiter oben kommt eine Dreas eilig, sich verwundert umschauend hervor; fie hat das Geschrei gehort, aber fich nicht Zeit genommen ihre Haarflechten zu endigen; sie kommt, das Langhaar in der Sand hebend, neugierig und theil= nehmend. Gin Rehbocklein fteigt gegenüber gang gelaffen in die Sobe und zupft, als wenn nichts vorginge,

sein Fruhstud von den Zweigen. Damit wir aber ja nicht zweifeln, daß das alles mie Lagesanbruch sich zutrug, eilt helios auf seinem Bagen aus dem Weere hervor. Sein hinschauen, seine Gebarde bezeugen, daß er das Unheil vernommen, es nun erblicke und mitzempfinde.

Und aber darf es bei aufmerksamer Betrachtung nicht irren, daß die Sonne gerade im hintergrunde aufgeht und das ganze oben beschriebene Personal wie vom Mittag her beleuchtet ist. Dhne diese Fiction ware das Bild nicht was es ist, und wir muffen eine hohe Runst verehren, die sich, gegen alle Wirklichkeit, ihrer angestammten Rechte zu bedienen weiß.

Noch eine Bemerkung haben wir über den Borders grund zu machen. hier findet sich die Spur benutzender Menschenhande. Die hauptgruppe ist vor dem tiefsten Walddickicht gelagert; der Bordergrund ist als ein einjähriger Schlag behandelt; Baume sind, nicht weit von der Burzel, abgesägt; die lebendige Rinde hat schon wieder ihren Zweig getrieben. Diesen forstmäßigen Schlag legte der Künstler weislich an, damit wir bequem und vollständig sähen, was die Baume, wenn sie aufrecht stünden, uns verdecken müßten. Gen so weislich ist im Mittelgrund ein Baum abgesägt, damit er uns Fluß und hintere Landschaft nicht verberge, wo Gebäude, Thürme, Aquaducte und eine Mühle, als Diesnerin der allernahrenden Geres thätig, uns andeuten,

daß menschliche Wohnungen zwar fern sepen, daß wir uns aber nicht burchaus in einer Bufte befinden.

#### II.

## A e f o p.

So wie die Thiere jum Orpheus kamen um der Musik ju genießen, so zieht sie ein anderes Gefühl ju Aesop, das Gefühl der Dankbarkeit, daß er sie mit Bernunft begabt.

Lowe, Ruchs und Pferd nahen fich.

Die Thiere nahen fich zu der Thure des Weisen, ihn mit Binden und Rranzen zu verehren.

Aber er felbst scheint irgend eine Fabel zu dichten, seine Augen find auf die Erde gerichtet und fein Mund lachelt.

Der Mahler hat sehr weislich die Thiere, welche die Fabel schildert, vorgestellt, und gleich als ob es Menschen maren führen sie einen Chor heran, von dem Theater Aesops entnommen.

Der Fuchs aber ist Chorführer, ben auch Aesop in seinen Fabeln oft als Diener braucht, wie Luftspielbich= ter ben Davus.

#### ПІ.

## Orpheus.

Bu den großen Vorzügen der griechischen Kunft gehorte, daß Bildner und Dichter einen Charakter, den
sie einmal angefaßt, nicht wieder losließen, sondern
durch alle denkbaren Fälle durchführten. Orpheus war
ihnen das Gefäß, in welches sie alle Wirkungen der Dichtkunst niederlegten: rohe Menschen sollte er der Sittlichkeit näher führen, Flusse, Wälder und Thiere
bezaubern und endlich gar dem Hades eine Verstorbene
wieder abzwingen.

Drpheus ist in der Mitte von Lebendigen und leblosen Geschopfen vorgestellt, die sich um ihn versammeln;
Lbw' und Keuler stehen zunächst und horchen, Sirsch
und Hase sind durch die fürchterliche Gegenwart ihres
Erbseindes nicht erschreckt; auch andere, denen er soust
feindselig nachzujagen pflegt, ruhen in der Gegenwart
des Ruhenden. Bon Gestügel sind nicht die Singvögel
des Waldes allein, sondern auch der krächzende Säher,
die geschwäßige Krähe und Jupiters Abler gegenwartig.
Dieser, mit ausgespannten Flügeln schwebend, schaut
unverwandt auf Orpheus, und, des nahen Hasens nicht
gewahrend, hält er den Schnabel geschlossen, eine Wirkung der besänftigenden Musik. Auch Wölfe und Schafe
stehen vermischt und erstaunt. Aber noch ein größeres
Wagestück besteht der Mahler; denn Bäume reißt er aus

ihren Burzeln, führt sie dem Orpheus zu und stellt sie im Kreise umher. Diese Fichte, Cypresse, Erle, Pappel und andere dergleichen Baume, mit handegleich verschlungenen Aesten, umgeben den Orpheus; ein Theater gleichsam bilden sie um ihn her, so daß die Wegel als Juhdrer auf den Zweigen sigen mogen, daß Orpheus in frischem Schatten singe.

Er aber sigt, die keimende Bartwolle um die Bange, die glanzende Goldmutze auf dem haupte; sein Auge aber ift geiftreich, zartblickend, von dem Gotte voll, den er besingt. Auch seine Augenbrauen scheinen den Sinn seiner Gefane auszudrucken, nach dem Inhalt beweglich.

Der linke Fuß, ber auf ber Erbe steht, trägt die Bither die auf dem Schenkel ruht, ber rechte hingegen deutet den Tact an, indem er den Boden mit der Sohle schlägt; die rechte Hand halt das Plectrum fest und ragt über die Saiten hin, indessen der Ellenbogen anliegt und die Handwurzel innwarts gebeugt ist; die Linke dazgegen berührt die Saiten mit geraden Fingern.

### IV.

## Die Andrier.

Sehet den Quellgott auf einem wohlgeschichteten Bette von Trauben, aus denen durch seinen Druck eine Quelle zu entspringen scheint. Sie gewährt ben An-

briern Bein und sie sind im Genuß dieser Gabe vorgestellt. Der Gott hat ein rothes aufgeschwollenes Gesicht, wie es einem Trinker geziemt, und Thursen wachsen um ihn her, wie sonst die Rohre an wasserreichen Orten. Un beiden Ufern seht ihr die Andrier singend und tanzend; Madchen und Knaben sind mit Epheu gekront, einige trinken, andere wälzen sich schon an der Erde.

Sehet ihr weiter hinaus über diese verbreiteten Feste, so seht ihr den Bach schon ins Meer fließen, wo an der Mündung die Tritonen mit schonen Muscheln ihn auffassen, zum Theil trinkend und zum Theil blasend versprühen. Einige schon trunken tanzen und springen so gut es ihnen gelingen will. Indessen ist Dionysus mit vollen Segeln angekommen um an seinem Feste Theil zu nehmen. Schon hat das Schiff im Hafen Anker geworfen und vermischt folgen ihm Satyre, Silenen, das Lachen und Comus, zwey der besten Trinker unter den Damonen.

## Zahn's

# Ornamente und Gemählbe

Pompeji, Herculanum und Stabia.

Db man schon voraussetzen darf, daß gebildete Leser, welche Gegenwärtiges zur hand nehmen, mit demjenisgen genugsam bekannt sind, was uns eigentlich die oben benannten, nach langen Jahren wieder aufgefundenen Städte in so hohem Grade merkwürdig macht, auch, schon beinahe ein ganzes Jahrhundert, den Antheil der Mitlebenden erregt und erhält, so sep doch besonders von einer der dreyen, von Pompeji, deren Ruinen eizgentlich dem hier anzuzeigenden Werke den Gehalt geliezfert, einiges zum voraus gesprcheon.

Pompeji war in bem subbstlichen Winkel des Meersbusens gelegen, welcher von Baja bis Sorrent bas tyrrhenische Meer in einem unregelmäßigen halbkreise einsschließt, in einer so reizenden Gegend, daß weder der mit Asche und Schlacken bebeckte Boden, noch die Nachbarschaft eines gefährlichen Berges von einer dortigen Unsiedelung abmahnen konnte. Die Umgebung genoß als

ler Vortheile des gludlichen Campaniens, und die Bewohner, durch überstromende Fruchtbarkeit angelockt und
festgehalten, zogen noch von der Nahe des Meeres die größten Vortheile, indem die geographische Lage der Stadt überhaupt sich zu einem bedeutenden Handelsplatz eignete.

Wir find in ber neuern Zeit mit dem Umfange ihrer Ringmauern bekannt worden, und konnten nachfolgende Bergleichung anftellen.

Im erften Abschnitte der "Wanderungen Goro's burch Pompeji, Wien 1825," ift ber Quadratinhalt der Stadt und der ausgegrabenen Stellen, nach Parifer Rlaftern gemeffen, angegeben. Unter diesen Parifer Rlaftern find mahrscheinlich die Parifer Toisen zu verstehen, benn die Parifer Toife ift ein Dag von feche Schuhen, wie die Wiener Rlafter. Nach diesem Ab= schnitte beträgt nun der Flacheninhalt des ausgegrabenen Theiles der Borftadt mit der Graberstraße 3147 Biener Quadratklaftern; der Umfang der Stadt 16214 2B. laufende Rl.; der Flacheninhalt ber Stadt 171,114 2B. Q. Rl.; der Flacheninhalt der ausgegrabenen Theile der Stadt 32,938 B.Q. Al.; die Stadt mißt vom Umphitheater bis jum entgegengesetzten Theile 884 2B. laufende Rl.; biefelbe mißt vom Theater bis zur entgegenge= fetten Seite 380 2B. I. Rl.

Wenn man von der Wiener Altstadt, den Parades plat, den kaiserlichen hofgarten und den Garten fur's Publicum, welche an der einen Seite der Stadtmauer neben einander liegen, abzieht, so ist dieselbe noch einmal so groß als Pompeji, denn dieser Theil der Stadt halt 307,500 B. Q. Al. Nimmt man hiervon die Halt 307,500 B. Q. Al. Nimmt man hiervon die Halte, so ist dieselbe 168,750 Al., welcher Flächenzaum um 2368 B.Q. Al. kleiner als der Flächenraum von Pompeji ist. Diese 2368 Al. machen aber ungefähr den 72sten Theil des Flächenraums von Pompeji aus, sind also, wenn nicht eine zu große Genauigkeit gefordert wird, außer Acht zu lassen.

Der Theil ber Borftadt zwischen der Alfergaffe und der Raiserstraße halt 162,855 B.Q.Al., ist also um 8259 Q.Al. fleiner als Pompeji. Diese 8259 Q.Al. machen aber ungefähr den 21sten Theil des Flächeninhalztes von Pompeji aus, sind also gleichfalls kaum bezachtenswerth.

Eben so ist der Raum zwischen der Donau, der Ausgartenstraße und der Taborstraße etwas zu klein, wenn man bloß das Quartier, so weit die Saufer stehen, mist, und etwas zu groß, wenn man die Granze an dem Ufer der Donau nimmt. Ersterer Flachenraum enthält 161,950 B. Q. Al. und letzterer 189,700 Q. Al.

Die Stadt mochte nach damaliger Weise fest genugseyn, wovon die nunmehr ausgegrabenen Mauern, Thore
und Thurme ein Zeugniß geben; ihre burgerlichen Angelegenheiten mochten in guter Ordnung seyn, wie denn die

mittleren fur fich bestehenden Stadte nach einfacher Berfaffung fich gar wohl regieren tonnten.

Aber auch an nachbarlichen Feinbseligkeiten kounte es ihnen nicht fehlen; mit ben nahen Bergbewohnern, ben Noceriern, kamen sie in Streit; einer so kräftig überwiegenden Nation vermochten fie nicht zu widerstehen, sie riefen Rom um Hulfe an, und da sie hiedurch ihr Dassen behaupteten, blieben sie mit jenem sich immer verzgebsernden Staate meist in ununterbrochenem Verhältznisse, wahrscheinlich dem einer Bundesstadt, die ihre eizgene Verfassung behielt, und niemals nach der Ehre geizte, durch Erlangung des Bürgerrechts in jenen gedern Staatskreis verschlungen zu werden.

Bis zum Jahre Roms 816 melbet die Geschichte weniges und nur im Borübergehen von dieser Stadt; jest aber ereignete sich ein gewaltsames Erdbeben, welches große Verwüstung mag angerichtet haben. Nun sinden wir sie aber bei den gegenwärtigen Ausgrabungen wieder hergestellt, die Häuser planmäßig geregelt, desentliche und Privatgebäude in gutem Zustande. Wir dursen daher vermuthen daß dieser Ort, dem es an Hülfsmitteln nicht fehlte, alsobald nach großem Unglück sich werde gesaßt und mit lebhafter Thätigkeit wieder erneuert haben. Hiezu hatte man sechzehn Jahre Zeif, und wir glauben auf diese Weise die große Uebereinstimmung erklären zu können, wie die Gebäude bei all ihrer Berschiedenheit, in Einem Sinn errichtet und in Einem

Seschmad, man darf wohl sagen modisch verziert seven. Die Verzierungen der Wände sind wie aus Einem Geiste entsprungen und aus demselben Topfe gemahlt. Wir werden jene Annahme noch wahrscheinlicher sinden, wenn wir bedenken, welche Wasse von Künstlern in dem römisschen Reiche sich während des ersten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung mag verbreitet haben, dergestalt, daß ganze Colonien, Züge, Schwärme, Wolken, wie man es nennen will, von Künstlern und Handwerkern da heranzuziehen waren, wo man ihrer bedurfte. Denke man an die Schaaren von Maurern und Steinmetzen, welche sich in dem mittleren Europa zu jener Zeit hin und her bewegzten, als eine ernstreligibse Denkweise sich über die christzliche Kirche verbreitet hatte.

So viel moge zu einiger Einleitung für dießmal genng senn, um die durchgängige Uebereinstimmung der sowohl früher, als auch nunmehr durch die Zahnischen Tafeln mitgetheilten Wandverzierungen ihrem Ursprunge gemäß zu beurtheilen.

#### I.

Unsichten und Uebersichten der ausgegrabenen Raume, auch wohl mit deren landschaftlicher Umgebung.

### Bier Dlatten.

Mies, was sich auf die Graberstraße im Allgemeinen und auf jedes Grab in's Besondere bezieht, erregt unsere

Bewunderung. Der Gedauke, jeden Ankommling erst durch eine Reihe würdiger Erinnerungen an bedeutende Borfahren durchzusühren, ehe er an das eigentliche Thor gelangt, wo das tägliche Leben noch sein Wesen treibt, aus welchem jene sich entfernt haben, ist ein stattlicher, geisterhebender Gedanke, welcher uns, wie der Ballast das Schiff, in einem glücklichen Gleichgewichte zu halten geeignet ist, wenn das bewegliche Leben, es sey nun stürmisch oder leichtfertig, uns dessen zu berauben droht.

Eine mannichfaltige, großentheils verbienftliche Architektur erheitert ben Blid; und wendet man sich nun gar
gegen die reiche Aussicht auf ein fruchttragendes, weinreiches Land bis an das Meer hin, so fehlt nichts, was
den Begriff von den gludlichen Tagen jener Bolkerschaft
verdustern konnte.

Betrachten wir ferner die noch aufstehenden Reste der diffentlichen Plage und Gebäude, so werden wir, nach unserer gewohnten Schauweise, die wir breite und granzenlose Straßen, Plage, zu Uebung zahlreicher Mannsschaft eingerichtet, zu erblicken gewohnt sind, uns nicht genug über die Enge und Beschränktheit solcher Localitäten verwundern konnen.

Doch bem Unterrichteten wird sogleich bas romische Forum in die Gedanken kommen, wo bis auf den heutigen Tag noch niemand begreifen kann, wie alle die von den alten Schriftstellern uns genau bezeichneten Gebäude in solcher Beschränkung haben Plat finden, wie da-

felbst vor fo großen Bolksmassen habe verhandelt werden tonnen.

Es ist aber die Eigenschaft der Imagination, wenn sie sich in's Ferne und in's Bergangene begibt, daß sie das Unbedingte fordert, welches dann meist durch die Wirklichkeit unangenehm beschränkt wird. Thut ja doch manchem Reisenden die Peterskirche nicht Genüge; hort man nicht auch bei mancher ungeheuren Naturscene die Rlage: sie entspreche der Erwartung nicht; und wäre vielleicht auch der Mensch wohl deshalb so gebildet, damit er sich in alles, was ihm die Sinne berührt, zu finzben wisse?

So viel man übrigens die noch stehen gebliebene Urschitektur beurtheilen kann, so ist sie zwar nicht in einem strengen, aber doch sinnigen Style gedacht und ausgeführt, es erscheint an ihr nichts Wilksurliches, Phantastisches, welches man den verschlossenen Räumen des Innern scheint vorbehalten zu haben.

#### II.

### Bange Manbe.

Biergehn Platten (davon fieben colorirt).

Die Enge und Beschränktheit ber meisten Sauser, welche mit unsern Begriffen von bequemer und stattlicher Wohnung nicht wohl vereinbar ist, führt uns auf ein Bolk, welches, burchaus im Freien, in städtischer Ges

felligkeit zu leben gewohnt, wenn es nach Saufe zurad. zukehren genothigt war, sich auch baselbst einer beiter gebilbeten Umgebung gewärtigte.

Die vielen hier mitgetheilten colorieten Zeichnungen ganzer Bande schließen sich dem in dieser Art schon Bestaunten auf eine bedeutende und belehrende Beise gladelich an. Bas uns bisher vielleicht irre machte, ersscheint hier wieder. Die Mahleren producirt phantasstische, unmögliche Architekturversuche, an deren Leichts sinn wir den antiken Ernst, der selbst in der außern Baukunst waltet, nicht wieder erkennen.

Helfen wir uns mit der Borstellung: man habe nur eigentlich ein leichtes Sparren und Lattenwerk ans deuten wollen, woran sich eine nachherige Berzierung, als Draperie oder als sonstiger willkurlicher Ausput, humoristisch anschließen sollte.

Diebei kommt uns benn Bitruv im fiebenten Buche in beffen fünftem Capitel entgegen, und fetzt uns in ben Stand, mit Klarheit hierüber zu benken. Er, als ein achter Realist, der Mahleren nur die Nachbildung wirklicher Gegenstände vergonnend, tadelte diefe ber Einbildungskraft sich hingebenden Gebilde; boch verschafft er uns Gelegenheit, in die Beranlafung biefer neueren Leichtfertigkeiten hineinzusehen.

Im hoheren Alterthume schmudte man nur dffents liche Gebaude burch mahlerische Darftellungen; man wahlte bas Burbigste, die mannichfaltigsten Seiben-

gestalten, wie uns die Lesche des Polygnot deren eine Menge vorführt. Freilich waren die vorzüglichen Menschenmahler nicht immer so bei der Hand, oder auch lieber mit beweglichen Taseln beschäftigt, und so wurden nachher wohl auch an diffentlicher Stelle Landschaften angebracht, Hasen, Borgebirge, Gestade, Tempel, Haine, Gebirge, Hirten und Heerden. Wie sich aber nach und nach die Mahleren in das Innere der Gebände zog, und engere Zimmer zu verzieren ausgesordert wurde, so mußte man diese Mahlerenen, welche Menschen in ihrer natürlichen Größe vorstellten, sowohl in der Gegenwart lästig, als ihre Versertigung zu kostbar, ja unmöglich gefunden haben.

Daher benn jene mannichfaltigen phantastischen Mahlereyen entstanden, wo ein jeder Künstler, was es auch war das er vermochte, willkommen und answendbar erschien. Daher denn jenes Rohrwerk von schmächtigen Säulchen, lattenartigen Pfbstchen, jene geschnörkelten Giebel und was sich sonst von abenteuerslichem Blumenwesen, Schlingranken, wiederkehrenden seltsamen Auswüchsen daraus entwickeln, was für Unsgeheuer zulest daraus hervortreten mochten.

Deffen ungeachtet aber fehlt es folden Zimmern nicht an Einheit, wie es die colorirten Blatter unserer Sammlung unwidersprechlich vor Augen stellen. Ein großes Bandfeld ward mit Einer Farbe rein angesstrichen, da es denn von dem Hausherrn abhing, in

wiefern er hiezu ein kostbares Material anwenden, und badurch sich auszeichnen wollte. Welches benn auch bem Mahler jederzeit geliefert wurde.

Nun mochten sich auch wohl fertige Runftler finben, welche eine leichte Figur auf eine folche einfarbige Band in die Mitte zeichneten, vielleicht kalkirten, und alsbann mit technischer Fertigkeit ausmahlten.

Um nun auch den höhern Aunstsinn zu befriedigen, so hatte man schon, und wahrscheinlich in besondern Werkstätten, sich auf die Fertigung kleinerer Bilder gelegt, die, auf getünchte Kalktafeln gemahlt, in die weite getünchte Wand eingelassen, und, durch ein geschicktes Zustreichen, mit derselben völlig ins Gleiche gebracht werden konnten.

Und so verdient keineswegs diese Neuerung den harten Tadel des strengen, nur Nachbildung wirklicher und möglicher Gegenstände fordernden ernsten Baumeisters. Man kann einen Geschmack, der sich ausbreitet, nicht durch irgend ein Ausschließen verengen; es kommt hier auf Fähigkeit und Fertigkeit des Kunstlers, auf die Möglichkeit an, einen solchen zur gegebenen Arbeit anzulocken, und da wird man denn bald sinden, daß selbst Prunkzimmer nur als Einfassung eines Juwels angesehen werden konnen, wenn ein Meisterwerk der Mahleren auf sammtenen und seidenen Tapeten uns vor Augen gebracht wird.

### Ш.

## Sanze Decten.

Bier Platten (fammtlich gefärbt).

Deren mögen wohl so wenige gegeben werden, weil die Dacher eingebrückt, und die Decken daher zerstört worden. Diese mitgetheilten aber sind merkwürdig, zwey berselben sind an Zeichnung und Farbe ernsthafter, wie sich es wohl zu dem Charakter der Zimmer gefügt haben mag; zwey aber in dem leichtesten, heitersten Sinne, als wenn man über sich nur Latten und Zweige sehen mochte, wodurch die Luft strich, die Wögel hin und wieder flatterten, und woran allenfalls die leichtesten Kranze auszuhängen wären.

### IV.

Einzelne, gepaarte und fonst neben einander gestellte Figuren.

Drep und drepfig Platten.

Diese find fammtlich in der Mitte von farbigen Wandflachen, Rorper und Gewander funstmäßig colorirt, zu benten.

Man hat wohl die Frage aufgeworfen: ob man schwebende Figuren abbilden konne und durfe? Hier nun scheint sie glucklich beautwortet. Wie der menschliche Körper in verticaler Stellung sich als stehenden erweist,

so ist eine gelinde Senkung in die Diagonale schon himreichend, die Figur als schwebend darzustellen; eine hies bei entwickelte, der Bewegung gemäße Zierlichkeit der Glieder vollendet die Illusion.

Sogar bergleichen schwebende, fliegende Figuren tragen hier noch andere auf ben Rucken, ohne daß fie eigentlich belaftet scheinen, und wir machen dabei die Bemerkung, daß wir, bei Darftellung des Gracibsen, ben Boben niemals vermiffen, wie uns alles Geistige ber Wirklichkeit entsagen lagt.

So bankenswerth es nun auch ift, daß uns hier so viele angenehme Bilder überliefert werden, die man mit Bequemlichkeit nur auf die Wand durchzeichnen und mit Geschmack coloriren dürfte, um sie wieder schick- lich anwendbar zu machen, so erinnere sich doch nur der Künstler, daß er mit der Masse der Bevolkerung großer Städte gerade diesem ächt lebendigen antiken Kunstsinne immerfort schon treu bleibt. Wen ergößt nicht der Ausblick großer theatralischer Ballette, wer trägt sein Geld nicht Seiltänzern, Luftspringern und Kunstreitern zu? und was reizt uns, diese flüchtigen Erscheinungen immer wiederholt zu verlangen, als das anmuthig voräbergehende Lebendige, welches die Alten an ihren Wänzden seistzuhalten trachteten?

hierin hat der bildende Runftler unserer Tage Gelegenheit genug, sich zu üben: er suche die augenblickelichen Bewegungen aufzufaffen, das Berschwindende

festzuhalten, ein Borbergebendes und Nachfolgendes simultan vorzustellen, und er wird schwebende Riguren vor die Augen bringen, bei denen man weder nach Rußs boden, so wenig als nach Seil, Drath und Pferd fragt. Doch was das lette betrifft, dieses edle Geschopf muß auch in unfern Bildfreis herangezogen werden. bringe fich der Kunstler von den geistreichen Gebilden, welche die Alten so meisterhaft im Centaurengeschlechte darstellten. Die Pferde machen ein zwentes Bolt im Rriege = und Friedens = Wefen aus; Reitbahn, Wette rennen und Revuen geben dem Runftler genuasame Belegenheit, Rraft, Macht, Bierlichkeit und Behendigkeit Diefes Thieres kennen zu lernen; und wenn vorzügliche Bildner den Stallmeifter und Cavalleriften zu befriedis gen fuchen, wenigstens in Sauptsachen, wo ihre Forberungen naturgemaß find, fo ziehe ber vollkommene Decorationsmahler auch bergleichen in fein Rach. allgemeinen Gelegenheiten wird er nicht meiden, dabei aber laffe er alle die einer aufgeregten Schauluft gewid= meten Stunden fur feine 3mede nicht vorüber.

Gebenken wir an dieser Stelle eines vor Jahren ges gebenen, hieher deutenden gludlichen Beispiels, der geistreich aufgefaßten anmuthigen Bewegungen der Bigano's, zu denen sich das ernste Talent des herrn Director Schadow seiner Zeit angeregt fühlte, deren manche sich, als Wandgemahlde im antiken Sinne beshandelt, recht gut ausnehmen wurden. Lasse man den

Tangern und andern, durch bewegte Gegenwart und ersfreuenden Personen ihre technisch herkommlichen, mits unter dem Auge und sittlichen Gefühle widerwartigen Stellungen; fasse und fixire man das, was lobenswursdig und musterhaft an ihnen ist, so kommt auch wohl bier eine Kunst der andern zu Gute, und sie fügen sich wechselseitig in einander, um und das durchaus Winsschenswerthe vor Augen zu bringen.

### V.

# Bollständige Bilder. Steben Platten.

Es ift allgemein bekannt und jedem Gebildeten hochft schägenswerth, was gründliche Sprachforscher seit so langer Zeit zur Kenntniß des Alterthums beigetragen; es ist jedoch nicht zu läugnen, daß gar vieles im Dunskeln blieb, was in der neuern Zeit enthüllt worden ist, seit die Gelehrten sich auch um eine nähere Kunstkenntmiß bemüht, wodurch uns nicht allein manche Stelle des Plinius in ihrem geschichtlichen Zusammenhange, sowdern auch nach allen Seiten hin anderes der überlieferten Schriftsteller klar geworden ist.

Wer unterrichtet senn will, wie wunderlich man in der Halfte des siebzehnten Jahrhunderts sich jene rhetozisch beschriebenen Bilder vorgestellt hat, welche uns durch die Philostrate überliefert worden, der schlage die französische Uebersetzung dieser Autoren nach, welche

von Arthus Thomas, Sieur d'Embry, mit Schätenswerthen Notigen, jedoch mit ben ungludlichften Rupferstichen versehen; man findet seine Ginbildungefraft widerwartig ergriffen, und weit von dem Ufer antifer Ginfalt, Reinheit und Gigenthumlichkeit verschlagen. Auch in dem achtzehnten Jahrhunderte find die Bersuche bes Grafen Canins meistens miffrathen zu nennen; ja wenn wir uns in der neuern Zeit berechtigt finden, jene in dem Philostratischen Werke freilich mehr besprochenen als beschriebenen Bilder als damals wirklich vorhandene zuzugeben, fo find wir folches Urtheil den Gerculanischen und Pompejischen Entdeckungen schuldig, und sowohl die Weimarischen Runstfreunde, ale die in biesem Kache eif=' rig gebildeten Gebruder Riepenhaufen, merden gern gefteben, bag, wenn ihnen etwas über die Polygnotische Lesche in Worten oder bildlichen Darftellungen zu außern gelungen ift, folches eigentlich erft in gedachten ausge= grabenen antiken Bilbern Grund und Zuverlässigkeit ge= funden habe.

Auch die vom Referenten in Kunst und Alterthum, Band II. Heft I. S. 27, vorgetragenen Studien über die Philostratischen Bilber, wodurch er das Wirkliche vom Rhetorischen zu sondern getrachtet hat, ist nicht ohne die genaueste und wiederholteste Anschauung der neu aufgefundenen Bilber unternommen worden.

Hierüber etwas Allgemeines mitzutheilen, welches ausführlich geschehen mußte, um nicht verwegen zu scheie

nen, gehorte ein weit größerer, als der hier gegbnute Raum. So viel aber sen kurzlich ausgesprochen: die alte Mahleren, von der Bildhauerkunst herstammend, ist in einzelnen Figuren höchst glücklich; zwey, gepaart und verschlungen, gelingen ihr auss beste; eine dritte hinzus, kommende gibt schon mehr Anlaß zu Nebeneinanderstels lung als zu Vereinigung; mehrere zusammen darzustels len, glückt diesen Künstlern auf unsere Weise nicht; da sie aber doch das innige Gefühl haben, daß ein jeder beschränkte Raum ganz eigentlich durch die dargestellten Figuren verziert sehn musse, so kommet besonders bei größern Vildern eine gewisse Symmetrie zum Vorschein, welche, bedingter oder freier bevbachtet, dem Auge jes berzeit wohl thut.

Dieß so eben Gesagte entschuldige man damit, daß ich mir Gelegenheit wunschte, vom Hauptzweck ber im Raum bedingten Mahleren, ben ich nicht anders, als durch,, ort = und zweckgemäße Berzierung des Raumes, in kurzem auszusprechen wußte, vom Alterthum herauf bis in die neuesten Zeiten ausführlich vorzulegen.

### VI.

Einzeln vertheilte mahlerische Zierrathen.

Drepzehn Platten.

haben wir oben dieser Art die Wande zu beleben alle Freiheit gegonnt, so werden wir und wegen des Ginzels.

nen nunmehr nicht formalisiren. Gar vieles, der tunfslerischen Willfur Angeeignete wird aus dem Pflanzenzeiche entnommen senn. So erblicken wir Candelaber, die, gleichsam von Knoten zu Knoten, mit verschieden gebildeten Blättern besetz, und eine mögliche Begetaztion vorspiegeln. Auch die mannichfaltigst umgebildeten gewundenen Blätter und Ranken deuten unmittelbar dashin, endigen sich nun aber manchmal, statt abschließensder Blumen und Fruchtentwickelungen, mit bekannten oder unbekannten Thieren; springt ein Pferd, ein Lowe, ein Tiger aus der Blättervolute heraus, so ist es ein Zeugniß, daß der Thiermahler, in der allgemeinen Verzierergilde eingeschlossen, seine Fertigkeiten wollte sehen lassen.

Wie denn überhaupt, follte je dergleichen wieder unternommen werden, nur eine reiche Gesellschaft von Talenten, geleitet von einem übereinstimmenden Gesschmacke, das Geschäft glücklich vollenden konnte. Sie mußten geneigt senn, sich einander zu subordinisren, so daß jeder seinen Platz geistreich einzunehmen bereit ware.

Ift boch, zu unfern Zeiten, in der Villa Borghefe, ein hochft merkwurdiges Beispiel hievon gegeben worsben, wo in den Arabesten des großen Saales das Blattergerante, Stangel= und Blumen=Geschnörkel, von geschickten, in diesem Fache geubten, romischen Kunstellern, die Thiergestalten vom Thiermahler Peters, und,

wie man fagt, einige kleine, mit in den Arabestenzierrathen angebrachte Bilder von Samilton herruhren.

Bei solchen Willfürlichkeiten jedoch ist wohl zu merken, daß eine geniale phantastische Metamorphose immer geistreicher, anmuthiger und zugleich möglicher sich darstelle, je mehr sie sich den gesetzlichen Umbildungen der Natur, die und seit geraumer Zeit immer bekannter geworden sind, anzuschließen, und sich von daher abzuleiten das Unsehen hat.

Was die phantastischen Bildungen und Umbildungen der menschlichen oder thierischen Gestalt betrifft, so haben wir zu vollständiger Belehrung uns an die Borgänge der Alten zu wenden, und uns dadurch zu begeistern.

### VII.

Undere sich auf Architektur naher beziehende mahlerische Zierrathen.

Sie sind haufig in horizontalen Baugliedern und Streifen, burch abwechselnde Formen und Farben, hochst anmuthig auseinandergefett. Sodann finden fich aber auch wirklich erhabene Bauglieder, Gesimse und dergleischen, durch Farben vermannichfaltigt und erheitert.

Wenn man irgend eine Kunfterscheinung billig beurtheilen will, so muß man zuvorderst bedeuten, daß die Zeiten nicht gleich sind. Wollte man und übel nehmen, wenn wir sagen: die Nationen steigen aus der Barbarey in einen hochgebildeten Zustand empor, und senken sich später dahin wieder zuruck; so wollen wir lieber sagen: sie steigen aus der Kindheit in großer Anstrengung über die mittlern Jahre hinüber, und sehnen sich zuletzt wiesder nach der Bequemlichkeit ihrer ersten Tage. Da nun die Nationen unsterblich sind, so hängt es von ihnen ab, immer wieder von vorne anzusangen; freilich ist hier manches im Wege Stehende zu überwinden. Berzeihung diesem Allgemeinen! Eigentlich war hier nur zu bemersten: daß die Natur in ihrer Rohheit und Kindheit unwiderstehlich nach Farbe dringt, weil sie ihr den Eindruck des Lebens gibt, das sie denn auch da zu sehen verlangt, wo es nicht hingehort.

Wir sind nun unterrichtet, daß die Metopen der ernstesten sicilischen Gebäude hie und da gefärbt waren, und daß man selbst im griechischen Alterthume, einer gewissen Wirklichkeitsforderung nachzugeben sich nicht enthalten kann. So viel aber mochten wir be-haupten, daß der köstliche Stoff des Pentelischen Marzmors, so wie der ernste Ton eherner Statuen, einer höher und zarter gesinnten Menschheit den Anlaß gezgeben, die reine Form über alles zu schätzen, und sie dadurch dem innern Sinne, abgesondert von allen empizischen Reizen, ausschließlich anzueignen.

So mag es sich benn auch mit ber Architektur und bem, was sich sonft anschließt, verhalten haben.

Spater aber wird man bie Farbe nimmer wieber ber-

vortreten sehen. Rufen wir ja boch auch schon, um hell und Dunkel zu erzwecken, einen gewissen Ton zu hulfe, durch ben wir Figuren und Zierrathen vom Grunde abzus setzen und abzustufen geneigt sind.

So viel fen gefagt, um das Borliegende, wo nicht zu rechtfertigen, doch bemfelben feine eigenthumliche Stelle anzuweisen.

Bon Mosaik ist in diesen heften wenig dargeboten, aber dieses Wenige bestätigt vollkommen die Begriffe, die wir und seit langen Jahren von ihr machen konnten. Die Willfür ist hier, bei Fußbodenverzierung, beschränkter, als bei den Wandverzierungen, und es ist, als wenn die Bestimmung eines Werks, "mit Sicherheit betreten zu werden," den musivischen Bildner zu mehr Gefaßtheit und Ruhe nothigte. Doch ist auch hier die Mannichfalzigseit unsäglich, in welcher die vorhandenen Mittel anzgewendet werden, und man mochte die kleinen Steinchen den Tasten des Instruments vergleichen, welche in ihrer Einfalt vorzuliegen scheinen, und kaum eine Ahnung geziben, wie, auf die mannichfaltigste Weise verknüpft, der Tonkanstler sie uns zur Empfindung bringen werde.

### VIII.

## Landschaften.

Wir haben ichon oben vernommen, bag in den altern Beiten die Bande bffentlicher Gebaude auch wohl mit Landichaften ausgeziert wurden; bagegen war es eine

ganz richtige Empfindung, daß man in der Beschränkung von Privathäusern dergleichen nur untergeordnet anzusbringen habe. Auch theilt unser Künstler keine im Bessondern mit, aber die in Farben abgedruckten Wandbilder zeigen und genugsam die in abgeschlossenen Rahmen gar zierlich daselbst eingeschalteten ländlichen, meist phanstastischen Gegenstände. Denn wie konnte auch ein in der herrlichsten Weltumgebung sich besindender und fühslender Pompejaner die Nachbildung irgend einer Aussssicht, als der Wirklichkeit entsprechend, an seiner Seite wunschen!

Da jedoch in den Aupfern nach herculanischen Ents bedungen eine Unzahl solcher Nachbildungen anzutreffen ist, auch zugleich ein in der Aunstgeschichte interessanter Punkt zur Sprache kommt, so sep es vergennt, hiebei einen Augenblick zu verweilen.

Die Frage: ob jene Runftler Kenntniß der Perspecstive gehabt, beantworte ich mir auf folgende Beise. Sollten solche mit den herrlichsten Sinnen, besonders auch dem des Auges, begabte Kunstler, wie so vieles Andere, nicht auch haben bemerken konnen und mussen, daß alle unterhalb meines Auges sich entfernenden Seitenlinien hinauf, dagegen die oberhalb meines Blickes sich entferznenden hinab zu weichen scheinen? Diesem Gewahrwers den sind sie auch im Allgemeinen gefolgt.

Da nun ferner in ben altern Zeiten sowohl als in ben neuern, bis in bas fiebzehnte Jahrhundert, jederman

recht viel zu sehen verlangte, so dachte man sich auf eiuer Sobe, und insofern mußten alle dergleichen Linien auswarts geben, wie es benn auch damit in den ausgegrabenen Bilbern gehalten wird, wo aber freilich manches Schwankende, ja Falsche wahrzunehmen ift.

Eben so findet man auch diejenigen Gegenstände, ble nur über dem Auge erblickt werden, als in jener Wandarchitektur die Gesimschen und was man sich an beren
Stelle denken mag, wenn sie sich als entfernend darstellen sollen, durchaus im Sinken gezeichnet, so wie auch
das was unter dem Auge gedacht wird, als Treppen und
bergleichen auswärts sich richtend vorgestellt.

Wollte man aber diese nach dem Gesetze der reinen subjectiven Perspectivlehre untersuchen, so murde man sie keineswegs zusammenlaufend finden. Was eine scharfe, treue Beobachtung verleihen kann, das besaßen sie; die abstracte Regel, deren wir und ruhmen, und welche nicht durchaus mit dem Geschmacksgesubl überseintrifft, war, mit so manchem andern, später Entdecten, vollig unbekannt.

Durch alles Borgesagte, welches freilich noch viel weiter hatte ausgeführt werden sollen, kann man sich überzeugen, daß die vorliegenden Zahnischen hefte gar maunichfaltigen Rugen zu stiften geeignet sind. Dem Studium des Alterthums überhaupt werden sie forderlich seyn, dem Studium der alterthumlichen Runftgeschichte besonders. Ferner werden sie, theils weil die Nachbils

dungen vieler Gegenstände in der an Ort und Stelle vorshandenen Größe gezeichnet sind, theils weil sie im ganzen Zusammenhange und sogar farbig vorgeführt werzden, eher in das praktische Leben eingehen, und den Künstler unserer Tage zu Nachbildung und Erfindung auswecken, auch dem Begriff, wie man am schicklichen Platze sich eine heitere, geschmackvolle Umgebung schaffen könne und solle, immer mehr zur allgemeinen Reise verhelfen.

Unschlieflich mag ich hier gern bemerken, baf meine alte Borliebe fur die Abbildung bes Sauglinge mit ber Mutter, von Mprons Ruh ausgehend (Runft und Alterthum II. 1. 9.), durch herrn Bahne Gefälligfeit abermale belohnt worden, indem er mir eine Durchzeich= nung bes Rindes Telephus, ber in Gegenwart feines Selbenvaters und aller ichutgenden Bald = und Berg-Gotter an ber Sinde faugt, jum Abichied verehrte. Bon Dieser Gruppe, Die vielleicht alles übertrifft mas in ber Art je geleistet worden, fann man fich Band I. Seite 31 der Berculanischen Alterthumer einen allgemeis nen, obgleich nicht genugenben Begriff machen, welcher nunmehr burch den gebachten Umrig, in ber Große des Driginale, volltommen überliefert wird. Die Berichranfung ber Blieber eines garten faugenden Rnaben mit bem leichtfuffigen Thiergebilde einer zierlichen Sinde ift eine funstreiche Composition, die man nicht genug bewundern tann.

Undankbar aber ware es, wenn ich hier, wo es Gelegenheit gibt, nicht eines Delbildes erwähnte, welches
ich täglich gern vor Augen sehe. In einem stillengen, doch heiter = mannichfaltigen Thal, unter einem
alten Eichbaume säugt ein weißes Reh einen gleichfalls
blendend weißen Abkömmling unter liebkosender Theilnahme.

Auf diese Weise bildet sich denn um mich, angeregt burch jene früheren Bemerkungen, ein heiterer Eyclus dieses anmuthigen Zeugnisses ursprünglichster Verwandtsschaft und nothwendigster Neigung. Bielleicht kommen wir auf diesem Wege am ersten zu dem hohen philosophisschen Ziel, das göttlich Belebende im Menschen mit dem thierisch Beleben auf das unschuldigste verbunden gewahr zu werden.

# Dr. Zacob Roux

über

die Farben in technischem Sinne.

(1. heft 1824; 2. heft 1828.)

Die Zahnischen colorirten Nachbildungen der Pompejisschen Wandgemählde setzen uns, außer den glücklichen Gedanken, auch noch durch eine wohlerhaltene Färbung in Erstaunen. Erwägen wir nun, daß jener Farbenschmuck sich durch so manche Jahrhunderte, durch die unsgünstigsten Umstände klar und augenfällig erhalten, und sinden dagegen Bilder der neuern Zeit, ja der neuesten, geschwärzt, entfärbt, rissig und sich abldsend; treffen wir ferner auch bei Restaurationen dieser Mängel auf gar mancherlei Fehler der ersten Anlage; dann haben wir allerdings den Künstler zu loben, welcher hierüber forschend und nachdenkend einen Theil seiner edeln Zeit anwendet.

Wir empfehlen obgenannte Sefte den Kunstlern um besto mehr, als man in der neuern Zeit vollig zu vergeffen scheint, daß die Kunst auf dem Sandwerk ruht, und daß man sich aller technischen Erfordernisse erst zu vers

fichern habe, ehe man ein eben so wurdiges als dauerns bes Aunstwerk hervorzubringen Austalt macht.

Die Bemühungen des sorgfältigen Verfassers noch höher zu schäten, sehen wir und dadurch veranlaßt, daß Palmaroli, der sich durch seine Restauration in Oresden so viel Verdienste erworben, in Rom leider mit Tode abgegangen ist; da denn Uebung und Nachdenken sowohl über ältere Bilder, wie solche allenfalls wieder herzustellen, als über die Art den neu zu versertigenden dauernde Kraft und Haltung zu geben, im Allgemeinen bestens zu empfehlen steht.

# Pentazonium Vimariense,

dem dritten September 1825 gewidmet,

v o m

Oberbaudirector Coubray gezeichnet, gestochen vom Softupferstecher Schwerdgeburth.

Das seltene und mit dem reinsten Enthusiasmus gesfeierte Fest der funfzigiahrigen Regierung Ihro des herrn Großherzogs von Sachsen Beimar Eisenach Konigl. Hoheit zu verherrlichen, fühlten auch die Kunste eine besondere Verpflichtung; unter ihnen that sich die Vausfunst hervor, in einer Zeichnung, welche, nunmehr in Kupferstich gefaßt, dem allgemeinen Anschauen übergeben ist.

In seiner Darstellung nahm der geistreiche Künstler den Anlag von jenen antiken Prachtgebäuden, wo man zonenweise, Stockwerk über Stockwerk, in die Hohe ging und, den Durchmesser der Area nach Stufenart zusammenziehend, einer Pyramiden= oder sonst zuges spigten Form sich zu nähern trachtete. Wenig ist uns davon übrig geblieben — von dem Trizonium des Quins Goethe's Werte. XLIV. Bb.

tilius Barus nur der Name — und was wir noch von dem Septizonium des Severus wissen, kann unsere Billigung nicht verdienen, indem es vertical in die Sohe stieg und also dem Auge das Gefühl einer geforderten Solidität nicht eindrucken konnte.

Bei unserm Pentazonium ist die Anlage von ber Art, baß erst auf einer gehörig festen Rustica-Basis ein Saulengebaude dorischer Ordnung errichtet sen, über welchem abermals ein ruhiges Massiv einer jonischen Saulenordnung zum Grunde dient, wodurch denn also schon vier Zonen absolvirt waren, worauf abermals ein Massivauffatz folgt, auf welchem Korinthische Saulen, zum Tempelgipfel zusammengedrängt, den höheren Abschluß bilben.

Die erste Zone sieht man, durch ihre Bildwerke, einer kräftig=thätigen Jugendzeit gewidmet, geistigen und korperlichen Uebungen und Borbereitungen mancher Art. Die zwepte soll das Andenken eines mittlern Man=neslebens bewahren, in That und Dulden, Wirken und Leiden zugebracht, auf Krieg und Frieden, Ruhe und Bewegung hindeutend. Die dritte Zone gibt einem reich gesegneten Familienleben Raum. Die vierte deuztet auf das, was für Kunst und Wissenschaft geschehen. Die fünfte läßt uns die Begründung einer sichern Staatsform erblicken, worauf sich denn das Heiligthum eines wohlverdienten Rubms erhebt.

Db nun gleich ju unferer Beit Gebaube biefer Art

nicht leicht zur Wirklichkeit gelangen burften, so achtete ber denkende Künstler boch für Pflicht zu zeigen, daß ein solches Prachtgerüste nicht bloß phantastisch gesabelt, sondern auf einer innern Möglichkeit gegündet sep; weßhalb er denn in einem zweyten Blatte die vorsichtige Construction desselben, sowohl in Grundrissen als Durchsschnitten, den Kenneraugen vorlegte; woneben man auch, umständlicher als hier geschieht, durch eine gesdruckte Erklärung ersahren kann, worauf theils durch reale, theils durch allegorische Darstellungen gedeutet worden.

Und so wird benn endlich an dem Aufriß, welchen die Hauptplatte darstellt, der einsichtige Kennerblick gesneigt unterscheiden und beurtheilen, in wiesern die schwierige Uchereinanderstellung verschiedener Saulensordnungen, von der derbsten bis zu der schlankesten, gelungen, in wiesern die Profile dem jedesmaligen Chasrakter gemäß bestimmt und genügend gezeichnet worden.

Rehrt nun das Auge zu dem bei'm ersten Auschauen empfangenen Eindruck nach einer solchen Prufung des Einzelnen wieder zuruck, so wünschen wir die Frage gunstig beantwortet: ob der allgemeine Umriß des Ganzen, der so zu nennende Schattenriß, dem Auge gefällig und nebst seinem reichen Inhalte dem Geiste faslich sen, indem wir von unserer Seite hier nur eine allgemeine Anzeige beabsichtigen konnten.

Wenn nun ber Runftler in einer genauen , jum fau-

berften ausgeführten Zeichnung das Seinige geleistet zu haben hoffen durfte, so kann die Arbeit des Aupferstechers sich gleichfalls einer geneigten Aufnahme getrösten. Herr Schwerdgeburth, dessen Geschicklichkeit man bisber nur in kleineren, unsere Taschenbucher zierenden Bildern liebte und bewunderte, hat sich hier in ein Feld begeben, in welchem er bisher völlig fremd gewesen, deßbalb eine Unbekanntschaft eines Aupferstechers mit dem architektonischen Detail vom Kenner mit Nachsicht zu beurtheilen seyn durfte. Ferner ist zu bedenken, daß bei einer solchen Arbeit die geschickteste Hand ohne Beihülse von mitleistenden Maschinen sich in Berlegenheit fühlen kann.

Eines solchen Bortheils, welcher dem Kunftler in Paris und andern in dieser Art vielthätigen Städten zu Hulfe kommt, ermangelt die unfrige so gut wie ganzlich: alles ist hier die That der eigenen freien Hand, es sey daß sie die Radirnadel oder den Grabstichel geführt. hiedurch aber hat auch dieses Blatt ein gewisses Leben, eine gewisse Anmuth gewonnen, welche gar oft einer ausschließlich angewandten Technik zu ermangeln pflegt.

Eben so waren bei dem Abdruck gar manche Schwieserigkeiten zu überwinden, die bei größeren, den Fabriks Anstalten sich nahernden Gelegenheiten gar leicht zu bes seitigen sind, oder vielmehr gar nicht zur Sprache kommen.

Schließlich ift nur noch ju bemerten, daß biefes

Blatt für bie Liebhaber ber Runft auch badurch einen befondern Werth erhalten wird, daß der lobliche Stadtrath zu Weimar bem Rupferstecher die Platte bonorirt und die forgfaltig genommenen Abbrucke, als freunds liche Gabe, ben Berehrern bes gefeierten Rurften gur Erinnerung an jene fo bedeutende Evoche zugetheilt bat. welches allgemein mit anerkennendem Danke aufgenom= men worden. Gie find erfreut dem Lebenden als Lebenbige ein Denkmal errichtet zu feben, beffen Ginn und Bedeutung von ihnen um fo williger anerkannt wird, als man fonft bergleichen dem oft schwankenden Ermeffen eis ner Nachkommenschaft überläßt, die, mit fich felbft alls jufehr beschaftigt, felten ben reinen Enthusiasmus empfindet, um rudwarts bankbar ju ichauen und gegen eble Borganger ihre Pflicht zu erfullen, wozu ihr benn auch wohl Ernft, Mittel und Gelegenheit oft ermangeln mogen.

## Architektur in Sicilien.

Architecture moderne de la Sicile, par J. Hittorf et Zanth. A Paris.

Wie uns vor Jahren die modernen Gebäude Roms durch Fontaine und Percier, die Florentinischen durch Grandjean und Famin, die Gennesischen durch Gauthier belehrend dargestellt worden, so haben sich, um gleichen Zweck zu erreichen, ausgebildete Manner, Hittorf und Janth, nach Sicilien begeben und liefern uns die dortigen, besonders von Zeitgenossen Michel Angelo's errichteten, bffentlichen und Privatgebäude, so wie auch bergleichen aus frühern christlichkirchlichen Zeiten.

Von diesem Werke liegen und 49 Taseln vor Augen und wir konnen solches, sowohl in Gesolg obgenannter Vorgänger, als auch um der eignen Verdienste willen, Künstlern und Kunstfreunden auf das nachdrücklichste empfehlen. Ein reicher Inhalt, so charakteristisch als geistreich dargestellt, auf das sicherste und zarteste beshandelt. Es sind nur Linearzeichnungen, aber durch zarte und starke Striche ist Licht= und Schatten=Seite hinreichend ausgedruckt, daher befriedigen! sie mit vollskommener Haltung.

Bei gewissen baulichen Gegenständen fanden die Runftler perspectivische Zeichnung nothig, und diese machen den angenehmsten Eindruck; etwas Eigenthums lich=Charakteristisches der sicilianischen Baukunst tritt hier hervor; wir wagen es nicht naher zu bezeichnen, und bemerken nur Einzelnes.

Bei'm Eintritt in die dießmal gelieferten Messinisschen Palaste sieht man sich in einem Hose von hohen Wohnungen umkranzt; wir empfinden sogleich Respect und Wohlgefallen; der Baumeister scheint dem Hausberrn einen anständigen Lebensgenuß zugesichert zu haben; man ist in einer grandiosen, aber nicht allzuernsten Umgebung. Das Gleiche gilt von den Klöstern und andern diffentlichen Gebäuden; man ist von allem Dustern, Drückenden durchaus befreit, und diese Gesbäude sind ihrem Iweck völlig angemessen.

Noch eine zweyte allgemeine Bemerkung stehe hier: nicht leicht hat irgendwo eine edle Bildhauerkunst ber Einbildungefraft so viel Untheil an ihren Werken gestattet als wie in Sicilien, beswegen sie auch schwer zu beurtheilen find.

Statuen von Menschen, Salbmenschen, Thieren und Ungeheuern, Basreliefs mythologischer und alles gorischer Art, Berzierungen architektonischer Glieder, alles überschwenglich angebracht, besonders bei Brunnen, die bei ihrer Nothwendigkeit und Nugbarkeit auch den größten Schmuck zu verdienen schienen. Wer an

Einfalt und ernsthafte Burbe gewöhnt ift, ber wird fich in diesen mannichfaltigen Reichthum taum zu finden wiffen, wir aber konnten ihm an Ort und Stelle nicht ungunftig fenn; und fo erfreut es uns, mit gang außerordentlicher Sorgfalt hier diese sonderbaren Berte bargestellt zu sehen und die architektonische Zierlichkeit ihrer Profile sowohl als die uppige Kulle ihrer Verzierungen ju bewundern. Denn fo lange die Ginbildungefraft von ber Runft gebandigt wird, gibt fie burchaus zu erfreulichen Gebilden Unlag, dahingegen wenn Runft fich nach und nach verliert, der regelnde Sinn entweicht und das handwerk mit der Imagination allein bleibt. ba nehmen fie unaufhaltsam den Weg, welcher, wie schon in Valermo ber Kall ift, jum Palagonischen Unfinn nicht Schritt vor Schritt, sondern mit Sprungen binführt.

## Architecture antique de la Sicile, par HITTORF et ZASTE.

Bon diesem Werke sind 31 Tafeln in unsern Sanden: sie enthalten die Tempel von Segeste und Selinunt, geographische und topographische Charten, die genauessten architektonischen Risse und charakteristische Nachbildungen der wundersamen Basreliese und Ornamente, zugleich mit ihrer Farbung, und erheben und zu ganzeigenen neuen Begriffen über alte Baukunft. Früheren

Reisenden bleibe das Berdienst die Ausmerksamkeit erregt zu haben, wenn diese Letztern, begabt mit mehr historische kritischen und artistischen Hullsmitteln, endlich das Eigentliche leisten, was zur wahren Erkenntniß und grundlichen Bildung zuletzt erfordert wird.

Mit Verlangen erwarten wir die Nachbildungen der Tempel zu Girgent, besonders aber hinlangliche Kennt= niß von den letzten Ausgrabungen, wovon uns einige Blätter in Osterwalds Sicilien schon vorläufige Kennt= niß gegeben und ein einzelner Theil in einem landschaft= lichen Gemählbe dargestellt die angenehmsten Eindrücke verleiht, die wir in folgendem naher aussprechen.

Suddsstliche Ecke bes Jupiter = Tempels von Girgent, wie sie sich nach der Ausgrabung zeigt; Delbild von Herrn von Klenze, Kosniglich Baperischem Ober-Baudirector.

Ein Gemahlbe nicht nur des Gegenstandes wegen für den Alterthumsforscher belehrend. sondern auch besfriedigend, ja erfreulich dem Kunstfreund, wenn er das Werk bloß als Landschaft betrachtet.

Die Luft mit leichtem Gewolf ift recht schon, klar, gut abgestuft; die Behandlung besselben beweist des Meisters Kunstfertigkeit; nicht weniger Lob verdient auch die gar zierlich, fleißig und geschmackvoll ausgeführte weite Kuftenstrecke des Mittelgrundes. Born im Bilde

liegen die folossalen Tempelruinen mit solcher Präcision der Zeichnung, solcher auf das Wesentliche im Detail verwenderen Sorgsalt ausgeführt, wie es nur von einem im Fach der Architektur Zeichnung vielgeübten Kunstler zu erwarten ist. Der so glücklich in dem gesschmackvollen Ganzen restaurirt aufgestellte Koloß gibt der mächtigen Kuine eine ganz originelle Anmuth. Ein schlanker, an der Seite der Tempelruine aufgewachsener Delbaum, charakteristisch, sehr zurt und ausführlich in seinem Blätterschlag, eine Aloe und in der Ecke rechts noch verschiedene Fragmente von der Architektur des Tempels, staffiren durchaus zweckmäßig den nächsten und allernächsten Vordergrund.

Das Verdienstliche verschiedener Theile dieser Mah= leren wird am besten gelobt und am treffendsten bezeich= net wenn man sagt, daß es an Elzheimers Arbeiten er= iunere.

# Kirchen, Palaste und Klöster in Italien,

nach

ben Monumenten gezeichnet, von J. Eugenius Ruhl, Architekten in Cassel, gr. Fol. 3 Lieferungen, jede zu 6 Blattern, sauber radirte Umrisse.

Ein burch merkwurdigen Juhalt, wie burch Berdienst ber Ausführung gleich achtbares, vor kurzem erschienenes Werk.

Das erste ober Titelblatt jeder Lieferung enthalt antike Fragmente, mit Geschmack und Kunst zum Ganzen
geordnet; die fünf übrigen aber Ansichten, bald vom Alengern, bald vom Junern ansehnlicher Gebäude, von Constantin des Großen Zeit das ganze Mittelaster herab bis an die neuere Baukunst, wie sie unter den großen Meistern des sechzehnten Jahrhunderts zur frohlichen Blitte gelangt war. Einige wenige durften vielleicht bloß als pittoreste Ansichten aufgenommen seyn.

Bon Seiten der kunftlerischen Behandlung finden wir an den Blattern Diefes Berks theils die Genauigkeit und den bis auf das kleinfte Detail fich erftredenden Fleiß, theils die vom Zeichner mit nicht weniger Geschmad als Ueberlegung gewählten Standpunkte zu loben; unbeschabet der Wahrheit stellen sich die sämmtlichen Gegenstände dem Auge von einer gefälligen Seite in mahlerischer Gruppirung dar.

Auch hat ber Verfasser Sorge getragen für die meisten seiner Blatter solche Gegenstände auszuwählen, die
zugleich schone Aussichten gewähren, wenig bekannt und
in kunstgeschichtlicher Beziehung merkwürdig sind. Unsere Leser werden selbst davon urtheilen konnen, wenn
wir ihnen den Inhalt aller drep bis jetzt erschienenen Liesferungen kurz anzeigen.

# Erste Lieferung.

1) Verschiedene antike Fragmente, zierlich zusamsmengestellt. 2) Der innere Hojraum und Säulengänge um denselben im Palast der Cancellaria zu Rom, nach Einigen Architektur des San Gallo, wahrscheinlicher aber des Bramante. 3) Hof bei der Kirche St. Aposstoli zu Rom. 4) Bestibul eines Gebäudes in der Via Sistina zu Rom. 5) Ansicht der Kirche St. Feliciano zu Fuligno. 6) Ansicht der Kirche St. Giorgio in Belas bro und des Bogens der Goldschmiede zu Kom.

## 3 wepte Lieferung.

1) Wiederum gar zierliche Zusammenstellung antiter Fragmente. 2) Klosterhof zu St. Giovanni in Lates rand zu Rom. 3) Ansicht bes Innern ber Kirche St.

Costanza vor der Porta Pia zu Rom. 4) Façade und vorliegende große Treppe der Kirche St. Maria in Ara Edli, auf dem Capitolium zu Rom. 5) Eingang zur Kirche St. Prassede zu Rom. 6) Palast des Grafen Giraud in Via di Borgo novo zu Rom, Architektur von Bramante.

### Dritte Lieferung.

1) Ansicht der Kirche St. Salvator zu Fuligno.
2) St. Giacomo zu Vicovaro.
3) Ansicht des Doms zu Spoleto.
4) Cortile eines Palastes nahe bei dem Capitol zu Rom.
5) Sacristen zu St. Martino a Monti in Rom.
6) Mittlere Ansicht des Klosterhofs zu St. Giovanni in Laterano.

Ferner sind wir des Vergnügens theilhaft geworden, von eben demselben Künstler einen mit Aquarellfarben gesmahlten und zum Verwundern fleißig ausgeführten Prospect des Plazes zu Assis, mit dem darauf liegenden noch sehr wohl erhaltenen Minervenzems bel, jest in eine Kirche verwandelt und Madonna della Minerva genannt, zu sehen. Der gute Ton im Ganzen, die heitere Luft, die natürliche Farbe der verschiedenen Architekturs Gegenstände, der hochst löbliche Fleiß, der auch die geringsten Kleinigkeiten nicht übersehen, sondern mit Sorgfalt und Liebe nachgebildet hat, endlich die wohls gezeichneten Figuren in den eigenthumlichen Landestrachs

ten, womit das Bild reichlich und zweckmäßig staffirt ist — alles zusammen kann unmöglich versehlen jeden der Runst kundigen Beschauer zu befriedigen, zu erfreuen. Auf uns wenigstens hat es diese Wirkung gethan und mehrere Tage hindurch, da das Anschauen desselben uns gegönnt war, zu einer heiteren Gemuthöstimmung beisgetragen.

Wenn nun meine Freunde an der vollkommenen Aussführung eines so wohl studirten Werkes ihre Freude hatten, so war mir dabei noch ganz anders zu Muthe, im dem ich mich der abenteuerlich = flüchtigen Augenblicke lebzhaft erinnerte, wo ich vor diesem Tempel gestanden und mich zum erstenmal über ein wohlerhaltenes Alterthum innig erfreute. (Italiänische Reise erster Theil S. 181.) Wie gerne werden wir dem Künstler folgen, wenn er und, wie er verspricht, nächstens wieder an Ort und Stelle führt, und von seinen anhaltenden gründlichen Studien dasselbst bildlich und schriftlich den Mitgenuß vergdnnt.

# altromische Denkmal bei Dgelunweit Trier.

Eine mit ausgezeichneter Sorgfalt gemachte ungefahr 18 3oll hohe bronzene Abbitbung biefes merkwurdigen romischen Denkmals veranlaßt nachfolgende Betrachtungen über dasselbe.

Das alte Denkmal ift einigen Gliebern ber romischen Familie ber Secundiner zu Ehren errichtet; es besteht aus einem festen grauen Sandstein, hat im Ganzen thurmartige Gestalt und über 70 Jus Sobe.

Die architektonischen Berhältnisse der verschiebenen Theile an sich sowohl als in Uebereinstimmung zum gesammten Ganzen verdienen großes Lob, und es mochte schwerlich irgend ein anderes romisches Monument sich dem Auge gefälliger und zierlicher darstellen.

Ueber die Zeit wann das Werk errichtet worden, gibt weber die Inschrift Auskunft, noch last sich dieselbe aus andern Nachrichten genau bestimmen; jedoch scheint die reiche Fulle der Zierrathen und Bilber, womit es gleiche

fam überbedt ift, fo wie ber Geschmad, in welchem fie gearbeitet find, auf die Beit ber Untonine hinzubeuten.

Die verzierenden Bilder sind gemischter Art: theils Darstellungen aus dem wirklichen Leben, auf Stand, Geschäfte, Berwaltung und Pflichten berer, denen das Denkmal errichtet worden, sich beziehend; theils der Gotzter= und Belden=Sage angehorend.

Die vor uns befindliche bronzene Copie ist mit ausnehmender Sorgfalt gemacht; ben Styl der Antike, gefälligen Geschmack und angemessene Haltung erkennt
man überall nicht nur in den unzähligen, flach erhobenen,
boch immer hinreichend beutlich gearbeiteten Figuren,
sondern auch in den Blätterverzierungen der Gesimse. Der
nachbildende Künstler hat seinen Fleiß dergestalt weit getrieben, daß bloß verwitterte Stellen des Monuments
beutlich von solchen Beschädigungen zu unterscheiden
sind, die es durch Menschenhände gewaltsam erlitten, ja
baß sogar eine Anzahl neu eingefügter Steine ohne
Schwierigkeit zu erkennen sind.

Auch ber Abguß verdient großes Lob; er ift ungemein reinlich und ohne fichtbare Spuren fpaterer nachhalfe.

# Soethe an den Kunstler, den Verfertiger der bronzenen Abbildung.

Bei dem erfreulichen Anblick des mir überfendeten ibblichen Kunstwerkes eilte ich zuvorderst mich jener Zeit

zu erinnern, in welcher mir es, und zwar unter sehr bedenklichen Umständen, zuerst bekannt geworden. 3ch suchte die Stelle meines Tagebuchs der Campagne 1792, wieder auf und füge sie hier bei, als Einleitung zu bemjenigen, was ich jest zu außern gedenke.

"Auf dem Wege von Trier nach Luxemburg erfreute mich bald das Monument in der Nahe von Ygel. Da mir bekannt war, wie glücklich die Alten ihre Gebäude und Denkmaler zu setzen wußten, warf ich in Gedanken sogleich die sammtlichen Dorfhütten weg und nun stand es an dem würdigsten Platze. Die Mosel fließt unmittelbar vorbei, mit welcher sich gegenüber ein ansehnliches Wasser, die Saar, verbindet; die Krümmung der Gewässer, das Auf = und Absteigen des Erdreichs, eine üppige Begetation geben der Stelle Lieblichkeit und Würde.

"Das Monument selbst konnte man einen architektos nisch = plastisch verzierten Obelisk nennen. Er steigt in verschiedenen, kunstlerisch übereinander gestellten Stockwerken in die Sohe, bis er sich zuletzt in einer Spitze endigt, die mit Schuppen ziegelartig verziert ist und mit Rugel, Schlange und Abler in der Luft sich abschloß.

"Moge irgend ein Ingenieur, welchen die gegenwartigen Kriegelaufte in diese Gegend führen und vielleicht eine Zeit lang festhalten, sich die Mühe nicht verdrießen lassen, das Denkmal auszumessen und, insofern er Beichner ift, auch die Figuren der vier Seiten, wie fie noch fenntlich find, uns überliefern und erhalten.

"Wie viel traurige bilblose Obelisten sah ich nicht au meiner Beit errichten, ohne bag irgend jemand an jenes Monument gebacht batte. Es ift freilich ichon aus einer fpatern Beit, aber man fieht immer noch bie Luft und Liebe, seine perfonliche Gegenwart mit aller Umgebung und ben Zeugnissen von Thatigkeit finnlich auf die Nachwelt zu bringen. Bier ftehen Eltern und Rinder gegen einander, man ichmauft im Kamilienfreise; aber damit der Beschauer auch wisse woher die Wohlhabigkeit tomme, ziehen beladene Saumroffe einher, Gewerb und Sandel wird auf mancherlei Beise vorgestellt. Denn eigentlich find es Rriegs = Commissarien bie fich und ben Ihrigen bieß Monument errichteten, jum Zeugniß, baß bamals wie jest an folder Stille genugsamer Boblitand zu erringen fen.

"Man hatte biesen ganzen Spitzbau aus tüchtis gen Sandquadern roh über einander gethurmt und alsdann, wie aus einem Felsen, die architektonische plastischen Gebilde herausgehauen. Die so manchem Jahrhunderte widerstehende Dauer dieses Monuments mag sich wohl aus einer so gründlichen Anlage herzschreiben."

Den 22 October.

"Ein herrlicher Sonnenblick belebte fo eben bie Ges gend, als mir bas Monument von Dgel, wie ber

Leuchtthurm einem nachtlich Schiffenben entgegen glanzte.

"Bielleicht war die Macht des Alterthums nie so ger fühlt worden als an diesem Contrast; ein Monument, zwar auch friegerischer Zeiten, aber doch gludlicher, siege reicher Tage und eines dauernden Bohlbefindens rühriger Menschen in dieser Gegend.

"Dbgleich in spåter Zeit unter ben Antoninen erbaut, behålt es immer von trefflicher Kunst noch so viel Eigensschaften übrig, daß es uns im Ganzen anmuthig ernst zus spricht und aus seinen, obgleich sehr beschädigten Theilen das Gefühl eines frohlichthätigen Daseyns mittheilt. Es hielt mich lange fest; ich notirte manches, ungern scheidend, da ich mich nur desto unbehaglicher in meinem erbarmlichen Zustande fühlte."

Seit ber Zeit versäumte ich nicht jenen Eindruck, und war es auch nur einigermaßen, vor der Seele zu ersneuern. Auch unvollständige und unzulängliche Abbilbungen waren mir willkommen; z. B. ein englischer Rupferstich, eine französische Lithographie nach Gen. de Howen, so wie auch die lithographirte Skizze der Herzogin von Rutland. Jene ersten beiden erinnerten wenigsstens an die wunderbare Stelle dieses Alterthums in norzbischer ländlicher Umgebung. Wiel näher brachte schon den erwünschten Augenschein die Bemühung des Herrn Quednow, so wie der Herren Hawich und Neurohr: letzterer hatte sich besonders auch über die Literatur und

Geschichte, insofern sie dieses Denkmal behandelt, umsständlich ausgebreitet, da denn die verschiedenen Meinungen über dasselbe, welche man hiebei ersuhr, ein dsteres Ropfschütteln erregen mußten. Diese zwar dankenswerthen Borstellungen ließen jedoch manches zu wünschen übrig; denn obgleich auf die Abbildungen Fleiß und Sorgfalt verwendet war, so gab doch der Totaleindruck die Ruhe nicht, welche das Monument selbst verleiht; und im Einzelnen schien die Lithographie das Berwitterte roher und das Ueberbliebene stumpfer vorgestellt zu haben, dergestalt, daß zwar Kenntuiß und Uebersicht mitgetheilt, das eigentliche Gesühl aber und eine wünsschenswerthe Einsicht nicht gegeben ward.

Beim ersten Anblick Ihrer bochst schägenswerthen Arbeit jedoch trat mir gerade das Erwünschteste entgegen.
Dieses bronzene Facsimile in Miniatur bringt uns jene
Eigenthümlichkeiten so vollkommen vor die Seele, daß
ich geneigt war Ihrem Werke unbedingtes enthusiastisches
Lob zuzurufen. Weil ich aber auf meiner langen Laufbahn gewarnt bin, und oft gemerkt habe, daß man Gegenständen der Kunst, so wie auch Personen, für die
man ein günstiges Borurtheil gefaßt hat, alles nachsieht
und in Gefahr kommt ihre Borzüge zu überschägen, so
verlangte ich eine Autorität für meine Gefühle und eine
Sicherheit für dieselben in dem Ausspruch eines unbestechbaren Kenners.

Gludlicherweise ftand mir nun ein langft geprufter

Freund gur Seite, beffen Renntniffe ich feit vielen Jahren fich immer vermehren, fein Urtheil dem Gegenstande immer angemeffen gesehen. Es ift der Director unfrer freien Beichenschule, herr heinrich Meyer, hofrath und Ritter des weißen Falkenordens, ber, wie fo oft, mir auch dieß= mal die Freude machte, meine Neigung zu billigen und meine Vorliebe zu rechtfertigen. Mehrmalige Gesprache in Gegenwart bes allerliebsten Runftwerkes, verschiedene baraus entsprungene Auffage verschafften nun die innigfte Befanntichaft mit demfelben. Nachstehendes moge als Resultat dieser Theilnahme angesehen werden, ob wir es aleich auch nur aufstellen als unfre Unficht unter ben vielen möglichen, voraussehend, bag über biefes Wert, insofern es problematisch ift, die Meinungen sich niemals vereinigen, vielmehr, wo nicht im Gegensat, boch im Schwanken und Zweifeln nach menschlicher Art erhalten werben.

#### A.

# Amtsgeschäfte.

- 1) Hauptbasrelief im Basement ber Borderseite: An zwen Tischen mehrere Bersammelte, Wichtiges vershandelnd. Ein dirigirender Sitzender, Bortragende, Einleitende, Ankommlinge.
- 2) Seitenbild in der Attika: Zwen Sigende, zwen im Stehen Theilnehmende, kann als Rentkammer, Comptoir und bergleichen angesehen werben.

#### B.

#### Rabrication.

- 3) Samptbild in der Attika: eine Farberen barftellend. In der Mitte heben zwen Manner ein ausgebreitetes, wahrscheinlich schon gefarbtes Tuch in die Sobie; ber Ofen, worin der Reffel eingefügt zu denken ift, fieht unten hervor. Auf unser linken Seite tritt ein Mann heran, ein Stuck Tuch über der Schulter hangend, zum Farben bringend; zur Rechten ein anderer im Weggeben, ein fertiges davon tragend.
- 4) Langes Basrelief im Fries mag irgend eine chemische Behandlung vorstellen, vielleicht die Bereitung ber Farben und sonst.

C

### Transport.

Sieht man am vielfachsten und bfterften bargestellt, wie benn ja auch bas Beischaffen aller Bedurfniffe bas hauptgeschaft der Kriegecommisfarien ift und bleibt.

- 5) Maffertransport, sehr bedeutend in den Stufen des Sockels, die er, nach den Ueberbliebenen zu schließen, sammtlich scheint eingenommen zu haben. Saufige sogenannte Meerwunder, hier wohl bloß im Allgemeinen als Wasserwunder gedacht. Die Schiffe werden gezogen, welches auf Flußtransport einzig deutet.
  - 6) Seitenbild in der Bafe: Gin fcmer belabener

Wagen mit dren Maulthieren bespannt, aus einem Stadt: thor nach Baumen hin lentend.

- 7) Seitenbild in der Attika: Ein Jüngling lehrt einen Knaben, der auf seinem Schofe sigt, den Wagen führen, beide nackt. Ein allerliebstes Bild, hindeutend, daß diese Geschäfte erblich in der Familie gewesen, und daß man die Jüngsten gleich in dem Metier unterrichtet, welches für sie das Wichtigste blieb.
- 8) Bergtransport, gar artige halbsytholische Witklichkeit. Rechts und links zwen Gebaude, zwischen denselben ein Hugel. Bon unserer Linken steigt ein beladenes Maulthier mit seinem Führer die Sohe hinan, wahrend ein anderes Lastthier, ebenfalls von einem Führer begleitet, rechts hinabsteigt. Oben auf dem Sipfel, in der Mitte, ein ganz kleines Hauschen, die Ferne und Hohe andeutend.

#### D.

# Familien= und hausliche Berhaltniffe.

9) Großes Bild der Borderseite, eigentlich bas Hauptbild des Ganzen: dren mannliche Figuren; die eine rechts, leicht bekleidet, scheint wegzugehen und von der in der Mitte stehenden kleinern, welche des obern Theils ermangelt, durch Handedruck Abschied zu nehmen; die größere mannliche, links, halt in beiden Handen einen Mantel, als wollte sie solchen der scheidenden um die Schultern schlagen. Ueber biesen Figuren sind drep Mes

baillons, aus Schildern ober Tellern hervorschauende Buften angebracht, vielleicht bie Hauptpersonen der Familie.

- 10) Schmales und langes Bild im Fries. Ein Angesehener, welcher unter einem Borhang heraustritt, erhalt von seche Figuren Naturalabgaben, Wildpret, Fische u. f. w.; andere Manner stehen, mit Staben, als bereite Boten gegenwartig, alles wohl auf Frohnen und Zinsen beutend. Ein hinterster bringt Getrante.
- 11) Langes Basrelief in der Vorderseite des Frieses. An beiden Seiten eines Tisches auf Lehnsesseln sitzen zwen Personen, etwas entfernt von der Tasel; zwen dienende, oder vielleicht unterhaltende Figuren beschäftigt hinter dem Tische. In einer Abtheilung rechts die Ruche mit Herd und Schüsseln; ein Roch bereitet Speisen, ein and berer scheint auftragen zu wollen. Links, in einer Abtheilung der Schenktisch mit Gefäßen; ein Mann ist beschäftigt einen Arug herabzuheben, ein anderer gießt Gestrank in eine Schale.

E.

# Mythologische Gegenstände.

Sie sind gewiß sammtlich auf die Familie und ihre Bustande im Allgemeinen zu deuten, wenn dieses auch im Einzelnen durchzusühren nicht gelingen mochte.

12) Sauptbild ber Rudfeite. In ber Mitte eines Bobiats hercules auf einem Biergespann, feine Sand

einer aus der Sobe sich herunterneigenden Figur hinsreichend. Außerhalb dieses Kreises, in den Schen des Quadrats, vier große Kopfe, herausschauend, Bollgesichster, jedoch sehr flach gehalten, von verschiedenem Alter, die vier Winde vorstellend. Man beschaue diese ganze Albtheilung recht ausmerksam und frage sich: könnte man wohl eine thätige, durch glücklichen Erfolg belohnte Lebensweise reicher und entschiedener ausdrücken?

- 13) Ift nun hiedurch der Jahr= und Witterungs= Lauf angedeutet, so erscheint im Giebel das haupt der Luna, um die Monden zu bezeichnen. Gin Reh springt zur Seite hervor. Nur die Halfte des Bildes ist übrig geblieben.
- 14) Daneben, gleichfalls im Giebelfelbe, Helios, Beherrscher bes Tages, mit frei und frohem Antlig. Die hinter dem Haupt hervorspringenden Pferde sind zu beiben Seiten erhalten. Darunter
- 15) Hauptbild in der Attika der Rudfeite: Gin Jungling, zwen hochbeinige Greife am Zaume haltend, eben als wenn er der Sonne Relais gelegt hatte.
- 16) Im Fronton der Hauptseite Sylas von den Nymphen geraubt.
- 17) Auf dem Gipfel bes Ganzen eine Augel, von der sich ein Abler, den Ganymed entführend, erhob. Dieses wie das vorige Bild, wahrscheinlich auf fruh versftorbene Lieblinge der Familie deutend, ganz im antiken

classischen Sinn, bas Borübergehende immerfort lebend und blühend zu denken.

- 18) Endlich mochte wohl im Giebelfelbe, Mars zur schlafenden Rhea herantretend, auf ben romischen Urs sprung ber Familie und ihren Zusammenhang mit bem großen Weltreiche zu beuten seyn.
- 19) und 20) Bu Erklarung und Rangirung ber beis ben fehr beschädigten hohen Nebenseiten der Sauptmaffe des Monuments werden umfichtige Renner das Befte beis tragen, welche sich wohl ahnlicher Bilder des Alterthums woraus man mit einiger Sicherheit biefe Lucten reftauriren und ihren Ginn erforfchen tonnte. Es find allerdings mythologische Gegenstande, welche biet bochft mahrscheinlich in Beziehung auf die Schickfale und Berhaltniffe der Familie abgebildet find. Denn bag nicht alle hier vorhandenen Bilber, besonders die poetis fchen, von Erfindung der ausführenden Runftler feven, lagt fich vermuthen; sie mogen, wie ja alle becorirenden Runftler thun, fich einen Borrath von trefflichen Muftern gehalten haben. Die Beit, in welche die Errichtung bies ses Monuments fallt, ift nicht mehr productiv, man nahm schon langst zum Nachbilben seine Buflucht, wie Spåterhin immer mehr.

Ein Werk dieser Art, bas in einem hohern Sinne collectiv ift, aus mancherlei Elementen, aber mit 3weck, Sinn und Geschmack zusammengestellt ift, last sich nicht bis auf die geringsten Glieder dem Verstande vorzählen,

man wird sich immer bei Betrachtung desselben in einer gewissen Läßlichkeit erhalten muffen, damit man die Borz züge des Einzelnen scharf und genau kenne, dagegen aber Absicht und Berknupfung des Ganzen eher behaglich als genau sich in der Seele wieder erschaffe.

Offenbar find hier die realsten und ideellsten, die ges meinsten und hochsten Borftellungen auf eine kunftlerische Weise vereinigt und es ift uns tein Denkmal bekannt, worin gewagt ware, einen fo widersprechenden Reichs thum, mit folder Rubnheit und Großheit, ber betrachs tenden Gegenwart und Zufunft por die Augen zu ftellen. Dhne une durch die Schwierigkeit einer vielleicht geforderten Darftellung abschrecken zu laffen, haben wir die eingelnen Bilder unter Rubrifen gu bringen gesucht, und wie überdem diefe niedergeschriebenen Worte, ohne die Gegens wart des so hochst gelungenen Modells, auch nicht im mindesten befriedigen konnen, so haben wir an manchen Stellen mehr angebeutet als ausgeführt. Denn in biefem Kalle besonders gilt: was man nicht gesehen hat gebort une nicht und geht une eigentlich nichts an. nach beurtheile man die versuchte Darftellung ber einzels nen Bilder unter gemiffen Rubrifen.

# Der Tanzerin Grab.

Das entbeckte Grab ist wohl für bas Grab einer vortrefflichen Tanzerin zu halten, welche zum Berdruß
ihrer Freunde und Bewunderer zu früh von dem Schauplatz geschieden. Die dren Bilder muß ich cyklisch, als
eine Trilogie, ansehn. Das kunstreiche Madchen erscheint in allen drenen, und zwar im ersten, die Gaste
eines begüterten Mannes zum Hochgenuß des Lebens
entzückend; das zwente stellt sie vor, wie sie im Tartarus, in der Region der Verwesung und Halbvernichtung, kummerlich ihre Kunste fortsetz; das dritte zeigt
sie uns, wie sie, dem Schein nach wiederhergestellt,
zu jener ewigen Schattenseligkeit gelangt ist. Das
erste und letzte Vild erlauben keine andere Auslegung;
bie des mittleren ergibt sich mir aus jenen beiden.

Es ware kaum nothig, diese schonen Kunstproducte noch besonders durchzugehn, da sie für sich zu Sinn, Gemuth und Kunstgeschmack so deutlich reden. — Allein man kann sich von etwas Liebenswürdigem so leicht nicht loswinden, und ich spreche daher meine Gedanken und Empfindungen mit Vergnügen aus, wie sie sich mir bei der Betrachtung dieser schonen Gebilde immer wiesder erneuern.

Die erste Tafel zeigt die Künstlerin als den hochsten lebendigsten Schmuck eines Gastmahls, wo Gaste jedes Alters mit Erstaunen auf sie schauen. Unverwandte Ausmerksamkeit ist der größte Beisall den das Alter gesen kann, das eben so empfänglich als die Jugend, nicht eben so leicht zu Aeußerungen gereizt wird. Das mittslere Alter wird schon seine Bewunderung in leichter Handbewegung auszudrücken angeregt, so auch der Jüngsling; doch dieser beugt sich überdieß empfindungsvoll zusammen, und schon fährt der jüngste der Zuschauer auf und beklatscht die wahrgenommenen Tugenden wirklich.

Vom Effecte den die Kunstlerin hervorgebracht und der und in seinen Abstusungen zuerst mehr angezogen als sie selbst, wenden wir und nun zu ihr und sinden sie in einer von jenen gewaltsamen Stellungen, durch welche wir von lebenden Tänzerinnen so hochlich ergogt werden. Die schone Beweglichkeit der Uebergänge, die wir an solchen Kunstlerinnen bewundern, ist hier für einen Moment firirt, so daß wir das Bergangene, Gegenwärtige und Zukunstige zugleich erblicken und schon dadurch in einen überirdischen Zustand versest werden. Auch hier erscheint der Triumph der Kunst, welche die gemeine Sinnlichkeit in eine höhere verwandelt, so daß von jener kaum eine Spur mehr zu sinden ist.

Daß die Runftlerin fich als ein Bacchisches Mad: den barftellt und eine Reihe Stellungen und Sandlun-

gen dieses Charakters abzuwideln in Begriff ift, baran läßt sich wohl nicht zweifeln. Auf dem Seitentische stehen Geräthschaften, die sie braucht, um die verschies benen Momente ihrer Darstellung mannichfaltig und bes beutend zu machen, und die hinten über schwebende Buste scheint eine helfende Person anzudeuten, die der Hauptsigur die Requisiten zureicht und gelegentlich einen Statisten macht; benn mir scheint alles auf einen Solos tanz angelegt zu seyn.

Ich gebe jum zwenten Blatt. Benn auf bem erften die Runftlerin uns reich und lebensvoll, uppig, bewege lich, gracios, wellenhaft und fliegend erschien, so feben wir bier, in dem traurigen lemurischen Reiche, von allem bas Gegentheil. Sie balt fich amar auf einem Rufe, allein fie brudt ben andern an ben Schenfel bes erftern, als wenn er einen Salt suchte. Die linke Sand flugt fich auf die Sufte, als wenn fie fur fich felbst nicht Rraft genug hatte; man findet bier bie uns afthetische Rreuzesform, Die Glieber geben im Bidaad. und zu dem wunderlichen Ausbruck muß felbft ber rechte aufgehobene Urm beitragen, der fich zu einer sonst gras cibe gewesenen Stellung in Bewegung fett. Der Standfuß, der aufgestütte Urm, das angeschloffene Rnie, alles gibt ben Ausbruck bes Stationaren, bes Beweglich = unbeweglichen: ein mahres Bild ber trauris aen Lemuren , benen noch fo viel Muskeln und Sehnen übrig bleiben, daß fie fich fummerlich bewegen tonnen,

bamit sie nicht gang als durchsichtige Gerippe erscheinen und zusammenfturzen.

Aber auch in diesem widerwärtigen Zustande muß die Künstlerin auf ihr gegenwärtiges Publicum noch immer belebend, noch immer anziehend und kunstreich wirken. Das Berlangen der herbeieilenden Menge, der Beisall den die ruhig Zuschauenden ihr widmen, sind hier in zwey Halbgespenstern sehr köstlich symbolisiert. Sowohl jede Figur für sich als alle drey zusammen componiren vorztrefslich und wirken in Einem Sinne zu Einem Ausdruck.

— Was ist aber dieser Sinn, was ist dieser Ausdruck?

Die gottliche Runft, welche alles zu veredeln und zu erhöhen weiß, mag auch das Widerwärtige, das Abscheuliche nicht ablehnen. Sehen hier will sie ihr Mazjestätsrecht gewaltig ausüben; aber sie hat nur Ginen Weg, dieß zu leisten: sie wird nicht Herr vom Häßlichen, als wenn sie es komisch behandelt; wie denn ja Zeuris sich über seine eigne in's Häßlichste gebildete Hezkuba zu Tode gelacht haben soll.

Eine Künstlerin wie diese war, mußte sich bei ihrem Leben in alle Formen zu schmiegen, alle Rollen auszusführen wissen, und jedem ist aus Erfahrung bekannt, daß uns die komischen und neckischen Erhibitionen solcher Talente oft mehr aus dem Stegreife ergögen, als die ernsten und würdigen, bei großen Anstalten und Anstrengungen.

Bekleibe man dieses gegenwartige lemurische Scheu-

sal mit weiblich jugendlicher Muskelfülle, man überziehe sie mit einer blendenden haut, man statte sie mit einem schieklichen Gewand aus, welches jeder geschmackvolle Kunstler unserer Tage ohne Anstrengung aussühren kann, so wird man eine von denen komischen Posituren sehen, mit denen uns harlekin und Coslombine unser Leben lang zu ergögen wußten. Bersfahre man auf dieselbe Weise mit den beiden Nebensiguren, und man wird sinden, daß hier der Pobel gemeint sey, der am meisten von solcherlei Vorstellungen aus gezogen wird.

Es sey mir verziehen, daß ich hier weitläuftiger als vielleicht nothig ware, geworden; aber nicht jeder wurde mir, gleich auf den ersten Anblick, diesen antisten humoristischen Geniestreich zugeben, durch dessen Zauberfraft zwischen ein menschliches Schauspiel und ein geistiges Trauerspiel eine lemurische Posse, zwischen das Schone und Erhabene ein Frazenhaftes hineinges bildet wird. Jedoch gestehe ich gern, daß ich nicht leicht etwas Bewundernswurdigeres sinde, als das asstelleiche Jusammenstellen dieser dem Justande, welche alles enthalten, was der Mensch über seine Gegenwart und Jukunft wissen, fühlen, wähnen und glauben kann.

Das letzte Bild wie das erfte spricht sich von felbst aus. Charon hat die Runftlerin in das Land der Schatzten hinübergeführt, und schon blickt er zurück, wer allenfalls wieder abzuholen drüben stehen mochte. Eine

ben Tobten gunstige und daher auch ihr Verdienst in jenem Reiche bes Vergessens bewahrende Gottheit blickt
mit Gefallen auf ein entfaltetes Pergament, worauf
wohl die Rollen verzeichnet stehen mögen, in welchen die
Kunstlerin ihr Leben über bewundert worden: denn wie
man den Dichtern Denkmale setzte, wo zur Seite ihrer
Gestalt die Namen der Tragddien verzeichnet waren,
sollte der praktische Kunstler sich nicht auch eines gleichen
Vorzugs erfreuen?

Besonders aber diese Runftlerin, die wie Drion seine Jagden, so ihre Darftellungen hier fortsett und vollenbet. Cerberus schweigt in ihrer Gegenwart, sie findet schon wieder neue Bewunderer, vielleicht schon ehemalige, die ihr zu diesen verborgenen Regionen vorausge= gangen. Eben so wenig fehlt es ihr an einer Dienerin; auch hier folgt ihr eine nach, welche, die ehemaligen Functionen fortsetzend, den Chawl fur die Berrin bereit Bunderschon und bedeutend find diese Umgebung gen gruppirt und disponirt, und doch machen fie, wie auf den vorigen Tafeln, bloß den Rahmen zu dem eis gentlichen Bilbe, zu ber Geftalt, die hier wie überall entscheidend hervortritt. Gewaltsam erscheint fie hier, in einer Manadischen Bewegung, welche wohl die lette senn mochte, womit eine solche Bacchische Darftellung beschlossen wurde, weil druber hinaus Bergerrung liegt. Die Runftlerin scheint mitten burch den Runftenthufiasmus, welcher fie auch hier begeiftert, ben Unterschied Goethe's Werte. XLIV. 286. 13

ju fublen bes gegenwartigen Buftanbes gegen jenen, ben fie fo eben verlaffen hat. Stellung und Ausbruck find tragisch, und fie tonnte hier eben fo gut eine Bergweis felnde als eine vom Gott machtig Begeisterte vorstellen. Die sie auf dem ersten Bilde die Buschauer burch ein absichtliches Wegwenden zu neden ichien, fo ift fie bier wirklich abwesend; ihre Bewunderer fteben vor ihr, flatschen ihr entgegen, aber sie achtet ihrer nicht, aller Außenwelt entruct, gang in fich felbft bineingeworfen. Und fo schließt fie ihre Darftellung mit den groar ftummen, aber pantomimisch genugsam beutlichen, mabrhaft beidnisch tragischen Gefinnungen, welche fie mit bem Achill ber Obpffee theilt, bag es beffer fen, unter ben Lebendigen ale Magd einer Runftlerin ben Shawl nachgutragen, als unter ben Tobten fur bie Bortrefflichite zu gelten.

Sollte man mir den Borwurf machen, daß ich ju viel aus diesen Bildern herauslase, so will ich die Clausulam salutarem hier anhangen, daß wenn man meinen Auffatz nicht als eine Erklarung zu jenen Bildern wollte gelten laffen, man denselben als ein Gebicht zu einem Gedicht ansehen moge, durch deren Wechselbestrachtung wohl ein neuer Genuß entspringen konnte.

Uebrigens will ich nicht in Abrede fenn, daß hinter dem finnlich afthetischen Borhange Dieser Bilder noch etwas anderes verborgen senn durfte, das den Augen bes Runftlers und Liebhabers entruckt, von Alterthums. tennern entbect, ju tieferer Belehrung bankbar von uns aufzunehmen ift.

So vollkommen ich jedoch diese Werke dem Gedanken und der Ausführung nach erkläre, so glaube ich doch Ursache zu haben, an dem hoben Alterthum derselben zu zweiseln. Sollten sie von alten griechischen Cumasnern verfertigt senn, so mußten sie vor die Zeiten Alexanders gesetzt werden, wo die Kunst noch nicht zu diesser Leichtigkeit und Geschmeidigkeit in allen Theilen ausgebildet war. Betrachtet man die Eleganz der Herculanischen Tänzerin, so mochte man wohl jenen Kunstlern auch diese neugefundenen Arbeiten zutrauen, um so mehr, als unter jenen Bildern solche angetrossen werden, die in Absicht der Erfindung und Zusammenbildung den gegenwärtigen wohl an die Seite gestellt werden können.

Die in dem Grabe gefundenen griechischen Wortfragmente scheinen mir nicht entscheidend zu beweisen, da
die griechische Sprache den Romern so geläusig, in jenen Gegenden von Alters her einheimisch und wohl auch auf neueren Monumenten in Brauch war. Ja, ich gestehe es, jener lemurische Scherz will mir nicht acht griechisch vorkommen, vielmehr mochte ich ihn in die Zeiten sein, aus welchen die Philostrate ihre Halb = und Ganzfabeln, dichterische und rednerische Beschreibungen hergenommen.

# Homers Apotheofe.

Ein antifes Basrelief, gefunden in der Salfte des 17ten Jahrhunderts zu Marino, auf den Gutern des Fürsten Colonna, in den Ruinen der Billa des Kaisers Claudius, zu unserer Zeit in dem Palast Colonna noch vorhanden, stellt den alten Homer dar, wie ihm gottliche Ehre bewiesen wird. Wir sind auf's neue aufmerksam darauf geworden durch einige Figuren dieser Borstellung, deren Abgusse uns durch Freundeshand zugekommen.

Um sich ben Sinn bessen was wir zu sagen gebenken sicherer zu entwickeln, betrachte man eine Abbildung von bem Florentiner Gallestruzzi, im Jahre 1656 gezeichnet und gestochen. Sie findet sich in Kircher's Latium, bei ber 80sten Seite, und in Eupers Werke gleich zu Anfang; sie gibt uns einen hinreichenden Begriff von diesem wichtigen Alterthum; denn Gallestruzzi hatte für solche Nachbildungen genugsame Geschicklichkeit, welche dem Kunsteliebhaber schon bekannt ist durch ähnliche nach Polydor radirte Blätter, z. B. den Untergang der Kamilie Niobe,

nicht weniger durch die Rupfer zu Agostini Gemme antiche figurate.

Da in einem problematischen Falle eines jeden Meinung sich nach Belieben ergehen darf, so wollen wir,
ohne weitläuftige Wiederholung dessen, was hierüber bisher gedacht und gestritten worden, unsere Auslegung
kurzlich vortragen. Und hiebei sondern wir, was
nach prüsender Betrachtung des Bildes, nach Lesung
ber darüber vorhandenen Schriften völlig klar geworden,
und was zu erdrtern allenfalls noch übrig geblieben
ware.

Rlar ift, mit beigefügten Worten bestimmt und ausgelegt, die vor einem abgeschlossenen Borhangegrunde, als in einem Beiligthum, abgebildete gottliche Berehrung homers, auf dem untern Theile des Bildes. Er figt, wie wir fonft den Beus abgebildet feben, auf einem Seffel, jedoch ohne Lehnen, die Rufe auf einem Schemel rubend, den Scepter in der Linken, eine Rolle in der Rechten. Die Blias und Obuffee knien fromm an feiner Seite, hinter ihm Eumelia die ihn befrangt, Rronos zwen Rollen in Sanden, unter dem Schemel find bie Mauslein nicht vergeffen; Mythos als befranzter Opferknabe mit Bieggefäß und Schale, ein gebuckelter Stier im hintergrunde; hiftoria streut Weihrauch auf ben Altar; Poesis halt ein paar Kackeln freudig in die Bobe; Tragodia alt und wurdig, Comedia, jung und anmuthig, heben ihre rechte Sand begrußend auf; alle

viere gleichsam im Borschreiten gebildet; hinter ihnen eine Turba stehend, aufmerksam, beren einzelne Signren mehr burch bie Inschriften als burch Gestalt und Beiwesen erklart werben; und wo man Buchstaben und Schrift sieht, lagt man sich wohl bas Uebrige gefallen.

Aber von oben herunter darf man, auch ohne Namen und Inschrift, die Vorstellung nicht weniger für kar halten.

Auf der Sohe des Berges Zeus sigend, den Scepter in der Hand, den Adler zu Füßen; Mnemospne hat eben von ihm die Erlaubniß zur Bergotterung ihres Lieblings erhalten, er, mit rückwarts über die Schulter ihr zugerwandtem Gesicht, scheint mit gottlicher Gleichgultigkeit den Antrag bejaht zu haben; die Mutter alles Dichtens aber, im Begriff sich zu entfernen, schaut ihn, mit auf die Hufte gestügtem rechtem Arm, gleichfalls über die Schulter an, als wenn sie ihm nicht besonders dankte für das was sich von selbst verstehe.

Eine jungere Muse, kindlich munter hinabspringend, verkundet's freudig ihren sieben Schwestern, welche auf ben beiden mittleren Planen sigend und stehend mit dem was aben vorging beschäftigt scheinen. Sodann erhlickt man eine Hohle, daselbst Apollo Musagetes in herkommslich langem Sangerkleide, welcher ruhig ausmerksam dassteht, neben ihm Bogen und Pfeile über ein glockenformiges Gefäß gelehnt.

So weit nun konnen wir uns fur aufgeklart halten,

und stimmen mit den bisherigen Auslegern meistentheils hierin überein. Bon oben herein wird nämlich das gottliche Patent ertheilt und den beiden mittleren Reihen publicirt; das unterste vierte, von uns schon beschriebene Feld aber stellt die wirkliche, obgleich poetisch symbo-lische, Berleihung der zugestandenen hohen Ehre dar.

Problematisch bleiben uns jedoch noch zwen Figuren in dem rechten Winkel der zwenten Reihe von unten. Auf einem Piedestal steht eine Kigur, gleichsam als Statue eines mit gewöhnlichem Unterkleid und vierzipfligem Mantel angethanen Mannes von mittlerem Alter; Füße und Sande sind nacht, in der Rechten halt er eine Papier = oder Pergament=Rolle und über seinem Haupte zeigt sich der obere Theil eines Drenfußes, dessen Gestell jedoch, ganz gegen die Eigenthumlichkeit einer solchen Maschine, bis zu den Füßen des Mannes herunter geht.

Die früheren Erklarungen dieser Figur konnen in einigen diesem Gegenstand gewidmeten Schriften nachgelessen werben; wir aber behaupten, es sey die Abbildung eines Dichters, der sich einen Dreysuß, durch ein Werk, wahrscheinlich zu Ehren Homers, gewonnen und zum Andenken dieser für ihn so wichtigen Begebenheit sich hier als den Widmenden vorstellen lasse.

# Roma sotterranea

d i

### Antonio Bosio Romano.

Borgemeldetes Buch schlugen wir nach um zu erfahren, in wiefern die perschliche Gestalt des Widmenden oder sonst Betheiligten mit in die bilblichen Darstellungen eingreife, welche sowohl an Sarkophagen als an Grabeswänden plastisch und mahlerisch uns ausbewahrt sind.

Eben fo wie wir bei ben romisch-heidnischen Grabern gesehen haben, finden sich Halbsiguren mit beiden Arsmen, entweder allein oder zu zwepen, Mann und Frau, Bater und Sohn, sodann auch, nach alter heidnischer Weise, an Familientischen mit besonders großen Beinzgefäßen.

Mit ausgestreckten Armen, als Betende, kommen befonders Frauen vielfach vor, meift allein, sobann aber auch mit Affistenten.

Vielleicht find sie auch als Mithandelnde in den bis

blischen Geschichten dargestellt, als Theilnehmende an den heilsamen Wundern, wie denn hie und da kniende und dankende Figuren vorkommen. Offenbar aber sind sie personlich als Widmende vorgestellt, in kleinen Mannsund Frauens-Figuren zu Christi Füßen, der auf einem Berge steht, aus welchem die vier paradiesischen Quellen entspringen. Dergleichen sind zu sehen Seite 67, 69, 75, 85 und 87.

Gleichfalls offenbar kommen sie als Handwerker und Arbeitende vor, am dftesten als Cavatori, als Grabshhlen-Graber, welche wahrscheinlich als Handarbeiter mitunter zugleich Architekten waren; wie man aus den kunstgemäß ausgehauenen Grabgewölben gar wohl zu erkennen hat. Mag nun senn, daß sie sich selbst auch ihre Grabhdhlen aushbhlten, und nicht allein andern, sondern auch sich und den Ihrigen diesen frommen Dienst leisten wollten, oder daß ihnen aus sonst einer Ursache erlaubt gewesen, sich dieses Denkmal in fremden Grabwohnungen zu stiften; genug sie erscheinen mit Picken, Hacken und Schaufeln und die Lampe fehlt nicht.

Bebenken wir nun wie groß die Innung dieser Cavatori muß gewesen senn, da sie denn doch immersort als Bewohner und Erbauer dieser unterirdischen Stadt anzusehen sind; ferner daß sie mit Architekten, Bildhauern, Wahlern in fortwährender thätiger Berührung blieben: so überzengt man sich leicht, daß das Handwerk, welches nur für die Todten lebte, sich den Borzug der Erinnerung vor den übrigen Lebendigen wohl anmaßen durfte. Wir bemerken deßhalb nur im Borübergeben und ohne Gewicht darauf zu legen, daß vielleicht bie und da ein Musiker, ein Fischer, ein Gartner auch wohl auf seine Person und sein Geschäft habe auspielen laffen.

### 3 wen

# antike weibliche Figuren,

welche, in ihrem vollkommenen Zustand, nicht gar einen romischen Palm hoch mogen gewesen senn, gegenwärtig bes Ropfes und bes untern Theils der Fuse ermangelnd, von gebranntem Thon, in meinem Besig. Bon diesen wurden Zeichnungen nach Rom, an die dortigen Alterstumsforscher gesendet, mit nachstehendem Aussage:

Die beiden Zeichnungen mit schwarzer Kreide sind Machbildungen von zwen, wie man sieht, sehr beschäbigten antiken Ueberbleibseln, aus gebranntem Thon, beinahe vollig Relief, von gleicher Große, aber ursprünglich schon nur zur Halfte gebildet, indem die Rückeite sehlt, wie sie denn scheinen in die Wand eingemauert geswesen zu seyn. Sie stellen Frauen vor in anständiger Rleidung, die Gewänder von gutem Styl. Die eine halt ein Thierchen im Arm, welches man mit einiger Ausmerksamkeit für ein Ferkelchen erkennt, und wenn sie es als ein Lieblingshündchen behandelt, so hat die andere ein gleiches Geschopf bei den Hinterbeinen gefast und läst es vor sich herunterhängen, wodurch schon eher die Vermuthung erregt wird, es seyen diese Thiere zu irgend einem Opfersest ausgeschaft.

Nun ift bekannt, daß bei den der Ceres geweihten Festen auch Saugschweinchen vorkamen und man konnte, daß diese beiden Figuren auf solche Umftande und Gelegenheiten hindeuten, wohl den Gedanken fassen.

herr Baron von Stadelberg hat sich hieraber naher geaußert, indem er die Erfahrung mittheilte: daß wenn wirklich Ferkelchen der Gottin dargebracht wurden, wohl auch solche von unvermögenderen Personen im Bilde mochsten angenommen worden seyn. Ja er bezeugte, daß man in Griechenland Reste von solchen Fabriken entdeckt habe, wo noch dergleichen fertige Botivbilder mit ihren Formen sepen gefunden worden.

Ich erinnere mich nicht im Alterthum einer ahnlichen Borftellung, außer daß ich glaube, es fen, auf dem Braunschweigischen berühmten Onnrgefaße, die erste darbringende Figur gleichfalls mit einem Schweinchen, welches sie an den hinterfußen trägt, vorgestellt.

Die romischen verbundenen Alterthumskenner werden sich, bei ihrer weiten Umsicht, wohl noch manchen andern Falls erinnern und uns darüber aufzuklären wissen. Ich bitte nur um Berzeihung, wenn ich, Räuze nach Athen zu tragen, mir dießmal sollte angemaßt haben.

Ein brittes Blatt, welches ich beifüge, ist eine Durchzeichnung nach einem Pompejanischen Gemählbe. Mir scheint es eine festliche Tragbahre zu seyn, aus irgend einem Feierzuge, wo die Sandwerker nach ihren Sauptsatheilungen aufgetreten. Hier sind die Holzarbeiter vor-

gestellt, wo sich sowohl der gewöhnliche Tischer, der Bretspalter, als der Bildschniger hervorthun. Die auf dem Boden liegende Figur mag ich mir als ein unvollendetes Schnigwerk einer menschlichen Gestalt vorstellen; der hinterwärts gestreckte linke Arm mochte noch nicht eingerichtet seyn, der über dem Kopf hervorragende Stift ist vielleicht zu dessen Befestigung bestimmt. Der über dem Körper stehende nachdenkende Künstler hat irgend ein schneidendes Instrument zu seinen Iwecken in der Hand. Es kommt nun darauf an, ob erfahrne Kenner unter den vielen festlichen Aufzügen des Alterthums eine solche Art Handlung aufsinden werden, oder schon aufzgefunden haben.

In der neuern Zeit ergab sich etwas Aehnliches: daß in einer nordamericanischen Stadt, ich glaube Boston, die handwerker mit großem Festapparat vor einigen Jaheren einen solchen Umzug durchgeführt.

# Reizmittel in der bilbenben Runft.

Wenn wir uns genau beobachten, so finden wir daß Bildwerke uns vorzüglich nach Maßgabe der vorgestellten Bewegung interessiren. Einzelne ruhige Statuen konnen uns durch hohe Schönheit fesseln, in der Mahleren leistet dasselbe Ausführung und Prunk, aber zuletz schreitet doch der Bildhauer zur Bewegung vor, wie im Laokoon und der Neapolitanischen Gruppe des Stiers; Canova dis zur Bernichtung des Lychas und der Erdrückung des Centauren. Diese folgereiche Betrachtung deuten wir nur an, um überzugehen zu Bemerkungen über die Schlange als Reizmittel in der bildenden Kunst.

hiezu geben uns die Abguffe ber Stofchifchen Sammlung Gelegenheit. Dhne weiteres zahlen wir die Beifpiele ber.

1) Ein Abler; er steht auf dem rechten Fuße, um den sich eine Schlange gewickelt hat, beren oberer Theil drohend hinter dem linken Flügel hervorragt; der eble Bogel schaut nach derselben Seite und hat auch die linke Klaue aufgehoben im Vertheibigungezus

stand. Ein toftlicher Gebante und volltommene Com-

- 2) Eine geistreiche Darstellung, eine Art von Parobie auf die erste. Ein Sahn, so anmaßlich als ihn
  bie Alten darzustellen pflegen, tritt mit dem linken Tuße
  auf den Schwanz einer Schlange, die sich parallel mit
  ihm als Gegnerin drohend emporhebt. Er scheint nicht
  im mindesten von der Gefahr gerührt, sondern trotzt dem
  Gegner mit geschwollenem Kamm.
- 3) Ein Storch, ber sich niederbudend eine kleis nere Schlange zu fassen, zu verschlingen bereitet, wo also dieß Gewurm nur als Nahrungsmittel Appetit und Bewegung erregt.
- 4) Ein Stier im vollen Lauf, gleichsam flies bend; mitten von ber Erbe erhebt sich eine Schlange seine Beichen bedrohend. Koftlich gedacht und allerliebst ausgeführt.
- 5) Ein uralt griechischer geschnittener Stein in meinem Besitz. Ein gehelmter Belb, bessen Schild an der Seite steht, bessen rechter Fuß von einer Schlange umwunden ist, beugt sich, um sie zu fassen, sich von ihr zu befreien.

Alterthumsforscher wollten hierin den Hercules sehen, welcher wohl auch gerustet vorgestellt wurde, ehe er den Nemeischen Lowen erlegt und sich alsdann halbnackt als kunftgemäßer Gegenstand dem bildenden Runstler darbot. Unter ben mir bekannten Gemmen findet fich diefer, ober ein ahnlicher Gegenstand nicht behandelt.

6) Das Sochste bieser Art mochte benn wohl ber Laotoon seyn, wo zwen Schlangen sich mit bren Dens schengestalten herumtampfen; jedoch ware über ein so allgemein Bekanntes wohl nichts weiter hinzuzufügen.

# Tischbeins Zeichnungen bes Ammazzaments ber Schweine in Rom.

Tischbein, der sich viel mit Betrachtung von Thieren, ihrer Gestalt, ihrer Eigenheiten, ihrer Bewegungen abs gab, hat uns immer viel von dem Ammazzament der Schweine, von einem allgemeinen Schweinemord, zu erzählen gewußt, der in den Ruinen jenes Tempels vors gehe, die am Ende der Bia Sacra wegen der schonen Badreliese berühmt sind, den Einfluß der Minerva auf weibliche Arbeiten sehr anmuthig darstellend.

In die Hohlungen und Gewolbe dieses zusammenges frürzten Gebäudes werden, zur Winterszeit, in großen Beerden, vom Lande herein schwarze wildartige Schweine getrieben und daselbst an die Kauflustigen nicht etwa lebendig, sondern todt überlaffen. Das Geschäft aber wird folgendermaßen betrieben:

Der Romer darf sich mit Schweinschlachten nicht absgeben; wer aber das Blut, welches bei dem Schlachten verloren ginge, auch nicht entbehren will, verfügt sich dorthin und feilscht um eines der in jenen Raumen zu-

sammengedrängten Schweine. Ift man bes handels eis nig, so wirft sich einer der wild genug anzuschauenden heerde-Besitzer mit Gewalt über das Thier, stößt ihm einen starken, spigen oben umgebogenen und gleichsam zum handgriff gekrummten Drath ins herz und trillt ihn so lange darin herum, bis das Thier kraftlos niederfällt und sein Leben aushaucht. hiebei wird nun kein Tropfen Bluts vergossen, es gerinnt im Innern, und der Räufer schafft es mit allem innern und außern Zubehor vergnügt nach hause.

Daß eine solche Operation nicht ohne Rampf fich ent= wickele, lagt fich benten; ber einzelne fraftige Mann, ber sich über ein folches wildstarkes Thier hinwirft, es bei'm Dhre faßt, gur Erbe niederdrudt, die Stelle bes Bergens sucht, und den todtlichen Drath einstofft, hat gar manchen Widerstand, Gegenwirkung und Bufalle gu Er wird oft felbst niedergeriffen und gertreten, erwarten. und feine Beute entspringt ihm; die Jagd geht von neuem an, und weil mehr als Gin Sandel der Art ju gleicher Beit im Gange ift, fo entsteht ein vielfacher Tumult in ben theils zusammenhangenden, theils burch Latten und Pfahlwerk abgesonderten Gewolben, welcher mit dem ent= feglichsten, scharftonenden und grungenden Betergeschrei bie Ohren beleidigt; fo wie bas Auge von dem muften Betummel im innerften verlett wird.

Freilich ift es einem humoristischen Runftlerauge, wie Tischbein besaß, nicht zu verargen, wenn es sich an bem Gewühl, den Sprüngen, an der Unordnung des Rennens und Stürzens, der heftigsten Gewalt wilder Thiers
heit und dem ohnmächtigen Dahinsinken entseelter Leichs
name zu ergötzen Lust findet. Es sind noch die flüchtigsten
Federzeichnungen hievon übrig, wo eine geübte Rünstlers
hand, als wetteifernd mit einem wilden unfaßlichen Ges
tummel, sich auf dem Papier mit gutem Humor zu ers
gehen scheint.

#### Danae.

Eine mohlgegliederte weibliche Geftalt liegt nacht, ben Ruden uns gufehrend, uns über die rechte Schulter anschauend, auf einem mohlgepolsterten, anständigen Rube= bette; ihr rechter Urm ift aufgehoben, ber Zeigefinger beutet, man weiß nicht recht worauf. Rechts vom Bus schauer, in der Bohe, zieht aus der Ede eine Bolke her= an, welche auf ihrem Wege Golbftude fpendet, beren einen Theil die alte Barterin andachtig in einem Beden auffangt. hinter dem Lager, ju den Rugen der Cobnen, tritt ein Genius beran; er hat auch ein paar begeis stete Goldstude aufgefangen und scheint fie dem Dertchen naber bringen zu wollen, wobin fie fich eigentlich sehnen. Run bemerkt man erft mobin die Schone deutet. Gin in Rarnatidenform ben Bettvorhang tragender, zwar anftanbig brapirter, boch genugsam fenntlicher Priap ift es, auf welchen sie hinweist, um uns anzuzeigen wovon eigentlich die Rede fen. Eine Rose hat fie im Saar stecken, ein paar andere liegen schon unten auf dem Ruß= bankchen und neben dem Nachtgeschirr, das, wie auch ber fichtbare Theil des Bettgeftelles, von goldnen Bier-

Das muß man beisammen sehen, mit welchem Geschmack und Geschick der geübteste Pinsel, allen Forderungen der Mahler= und Farben-Kunst genugthuend, dieses Bildchen ausgesertigt hat. Man stellt es gern kurz nach Paul Beronese; es mag's ein Benetianer oder auch ein Niederländer gemahlt haben. Freilich unsern Meistern, welche sich mit trauernden Konigspaaren beschäftigen, ist dergleichen ein Aergerniß, und den Schülern die sich in heiligen Familien wohlgefallen, gewiß eine Thorheit. Glücklicherweise ist das Bildchen gut erhalten und beweist überall einen markigen Pinsel.

# Beispiele shmbolischer Behandlung.

Folgendes sind Beispiele von demjenigen, was die Runst nur auf ihrer hochsten Stufe erreichen kann, von der Symbolik, die zugleich sinnliche Darstellung ist: und zwar sollte dieser hohe Gewinn einem jedem geistreichen Menschen fühlbar und einsichtlich seyn; denn hier bestrebte sich die Darstellung des möglichsten Laconismus.

#### Diana und Actaon.

Aus der Ferne schaut ein junger Jäger unter einem durchbrochnen Felsbogen ein nacktes weibliches damosnisches Wesen von der größten Schönheit. Schon ist er herbeigeeilt, hat sie lustern in der Nähe beschaut; sie besprengt ihn mit zauberischem Wasser, er nimmt sogleich die Hirschnatur an. Einer seiner getreuen Hunde ist schon an ihm aufgesprungen und hat sich im Schenkel eingebissen; auf der andern Seite ist er von einem zweyten heransturmenden bedroht, und indem er sich mit seinem aufgehobenen Krummstabe zu wehren trachtet, wird er durch die aufsprossenden Geweihe am Zuschlagen gehindert.

Wer biefes Bild zu schauen das Glud hat, moge von dem hohen Sinne beffelben burchbrungen werden.

#### Ein zwentes:

Sphigenia in Aulis, auch erft neuerlich ausgegraben, wird uns durch Reisende mitgetheilt.

Im Mittelgrunde tragen zwen Opferbiener die ohnmachtige Jungfrau gegen eine Statue der Artemis. Links vom Zuschauer eilt der behende, in seinen Mantel sich verhallende Agamemnon davon. An der rechten erscheint Kalchas mit entblößtem Stahl, dem Bater mit dem Blick, der Tochter mit der Scharfe brohend.

Hier stellt sich noch reiner, in einfacher Handlung, die Absicht hin, nur das Nothwendigste dieses ungeheuren Ereignisses vor die Augen zu bringen, und zwar so, daß es durch Mannichfaltigkeit der Charaktere, burch symmetrische wohlgefällige Stellung, und durch Farbens gebung ein angenehmes Wandbild erzwecken mag.

### Rembrandt ber Denfer.

Auf dem Bilbe der gute Samariter (Bartsch Mr. 90) sieht man vorn ein Pferd fast ganz von der Seite, ein Page halt es am Zaum. Hinter dem Pferde hebt ein Hausknecht den Verwundeten so eben herab um ihn in's Haus zu tragen, in welches eine Treppe durch einen Balcon hineinführt. Unter der Thür sieht man den wohlgekleideten Samaritaner, welcher dem Wirth einiges Geld gegeben hat und ihm den armen Verwundeten ernstlich empsiehlt. Gegen den linken Rand zu sieht man aus einem Fenster einen jungen Mann herausblicken, mit einer durch eine Feder verzierzten Müße. Zur Rechten, auf geregeltem Grund, sieht man einen Brunnen, aus welchem eine Frau das Wasserzierzieht.

Dieses Blatt ift eines der schönsten des Rembrandts schen Werkes, es scheint mit der größten Sorgfalt gesstochen zu senn, und ungeachtet aller Sorgfalt ist die Nadel sehr leicht.

Die Aufmerksamkeit des vortresslichen Longhi hat besonders der Alte unter der Thure auf sich gezogen, indem er sagt: "Mit Stillschweigen kann ich nicht vorübergehen das Blatt vom Samaritaner, wo Rembrandt den guten Alten unter der Thure in solcher Stellung gezeichnet hat, wie sie demjenigen eigen ist, der gewöhnzlich zittert, so daß er durch die Verbindung der Erinnerungen wirklich zu zittern scheint, welches kein anderer Mahler, weder vor ihm noch nach ihm durch seine Kunst erlangen konnte."

Wir setzen die Bemerkungen über dieses wichtige Blatt weiter fort:

Auffallend ist es, daß der Verwundete, anstatt sich bem Anechte, der ihn forttragen will, hinzugeben, sich muhselig mitgefalteten Händen und aufgehobenem Haupte nach der linken Seite wendet, und jenen jungen Mann mit dem Federhute, welcher eher kalt und untheilnehmend als truzig zum Fenster heraussieht, um Barmherzigkeit anzusiehen scheint. Durch diese Wendung wird er dem, der ihn eben auf die Schulter genommen, doppest lästig; man sieht's diesem am Gesicht an, daß die Last ihm verdrießlich ist. Wir sind für uns überzeugt, daß er in jenem trozigen Jüngling am Fenster den Räuberhauptmann derjenigen Bande wieder erkennt, die ihn vor kurzem beraubt hat, und daß ihn in dem Augen-

blide die Angst überfällt, man bringe ihn in eine Rauberherberge, ber Samariter sen auch verschworen ihn zu verberben. Genug er findet sich in dem verzweiflungsvollsten Zustand ber Schwäche und Hulflosigkeit.

Betrachten wir nun die Gesichter der sechs hier aufzgestellten Personen, so sieht man die Physiognomie des Samariters gar nicht, nur wenig von dem Profil des Pagen der das Pferd hålt. Der Anecht, durch die körperliche Last beschwert, hat ein verdrießlich angestrengtes Gesicht und einen geschlossenen Mund, der arme Berwundete den vollkommensten Ausbruck der Hulfslosseskeit. Habchst trefflich, gutmuthig und vertrauenswerth ist die Physiognomie des Alten contrastirend mit unserm Räuberhauptmann in der Ecke, welcher eine verschlossene und entschlossene Sinnesweise ausdrückt.

# Georg Friedrich Schmidt,

geboren Berlin 1712, abgegangen baselbst 1775.

Der Künftler, dessen Talent wir zu schätzen unternehmen, ist einer der größten, dessen sich die Aupferstecherkunst zu rühmen hat; er wußte die genaueste Reinlichkeit und zugleich die Festigkeit des Grabstichels mit einer Bewegung, einer Behandlung zu verbinden, welche
sowohl kühn, als abwechselnd und manchmal mit Willen
unzusammenhängend war, immer aber vom höchsten Geschmack und Wissen.

Von dem regelmäßigen Schnitt, worin er den ernstellten Chalkographen nacheiferte, ging er, nach Belies ben, zur freien Behandlung über, indem er sich jenes spielenden Punctirens der geistreichsten Radirkunstler bestiente und das Urtheil ungewiß ließ, ob er sich in einer oder der andern Urt vorzüglicher bewiesen habe. Doch es ist kein Bunder, daß er sich in diesen einander so entgegengesetzen Urten des Stiches vollkommen gleich erwiesen, da ihm die gefühlteste Kenntniß ber Zeichnung

und des Sellbuntele, die feinfte Beurtheilung und ein unbegrangter Geift beständig jum Fuhrer dienten.

In der ersten Art zog er vor, Portraite zu behandeln, ob er gleich auch einige geschichtliche Gegenstände gestochen hat und alles was er gestochen vorzüglich ist. Aber jenes Portrait von Latour, welches dieser Mahler von sich selbst gesertigt hatte, ist bewundernswürdig durch die Borzüge welche in allen übrigen sich sinden, mehr aber durch die Seele und die freie Heiterkeit, die in diesem Gesichte so glücklich ausgedrückt sind. Sehr schon ist auch das Bildnis von Mounsen und außerordentlich die der Grasen Rasumowsky und Esterhazy. Auch die Kaiserin von Rußland, Elisabeth, gemahlt von Tocque, ist vorzüglich, wo besonders die Beiwerke mit erstaunender Meisterschaft behandelt sind.

Nicht weniger schätzenswerth ift bas Portrait von Mignard nach Rigaud, welches ich feboch nicht, wie andere wollen, fur fein Hauptstud halte.

In der zweyten Art behandelt er eben fo gut Portraite als historische Borstellungen, worunter einige von eigener Erfindung sind, die ihm zu großem Lobe gereichen.

Er ahmte, boch nicht knechtisch, bie weise mable: rische Unordnung Rembrandt's und Castiglione's nach, und wußte sich sehr oft mit der kalten Nadel der geistreischen und bezaubernden Leichtigkeit des Stefano della Bella anzunahern. Bei ihm ist Alles Wiffen, Alles

Feuer, und mas viel mehr bedeuten will, Alles der Wahrheit Stempel.

Man kann von diesem wundersamen Manne sagen: daß zwey der trefflichsten Stecher in ihm verbunden seyen. Wie er auch irgend die Kunstart eines Andern nachahmt, tritt er immer von seinem außerorbentlichen Geiste begleitet als Original wieder hervor.

Satte er die Geschichte im großen Sinne wie das Portrait behandelt, und hatte ihn die Ueberfulle seines Geistes nicht manchmal irre geleitet, so konnte er die oberste Stelle in unserer Runst erreichen. Ift ihm dieß nicht gelungen, so bleibt er doch, wie gesagt, einer der trefflichsten Meister und der erfahrenste Stecher.

Wer feine schonen Aupferstiche zu Rathe zieht wird von vielen Seiten in feiner Profession gewinnen.

Uebersett aus der Calcographia da Giuseppe Longhi, Milano 1830. Vol. I. pag. 185.

# Runklerische Behandlung landschaftlicher Gegenstände.

Es fand sich unter Goethe's nachgelassenen Schriften ein Auffatz obigen Titels von hoher Bedeutung, zum Theil ausgeführt, größtentheils aber nur in schematischen Andeutungen vorhanden, so daß man wunschen mußte, solche Arbeit einer größeren Bollendung angegenähert und das Lückenhafte möglichst ergänzt zu sehen.

Der herausgeber biefer Bande ersuchte daher den vieljährigen Freund und Mitarbeiter Goethe's im Runstsfache, herrn hofrath Meyer, um gefällige Zusätze und Erweiterungen, so wie sie sich ihm bei Durchlesung des Manuscripts aus dem reichen Schatz seiner Kenntniffe barbieten murben.

So ift nun Goethe's Driginal, durch einige Erganjungen von der hand des gedachten Freundes, einer größeren Bollständigkeit naher gebracht worden, welche Bufage durch vorgesetzte hakthen von dem, mas urs sprunglich Goethen angehort, unterschieden find. Freilich bleibt auch so diese Abhandlung immer noch hochst unvollkommen und ludenhaft, allein wir tragen kein Bedenken sie, wie sie ist, so wie auch manches andere bloß Schematische dieses Bandes einem großern Publicum vorzulegen.

Denn das eigentlich Wirksame einer Schrift besteht boch immer in den ursprünglichen Intentionen des Bersfassers und diese sind schon im Schema vollkommen deutlich und also fahig, geist und kenntnifreiche Leser ihrerseits wieder productiv zu machen, um einst aus ihnen als vollendetere Erzeugnisse hervorzugehen.

#### I.

### Landschaftliche Mahleren.

Schematisches.

Der Runftler peinliche Urt zu denken. Woher abzuleiten.

Der achte Runftler wendet fich auf's Bedeutende, baher die Spuren der altesten landschaftlichen Darftel-Iungen alle groß, bochft mannichfaltig und erhaben sind.

Hintergrund in Mantegna's Triumphzug.

Tizians Landschaften.

Das Bedeutende des Gebirgs, der Gebaude beruht auf der Soble;

Daher das Steile.

Das Anmuthige beruht auf der Ferne; Daher von oben herab bas Beite.

Siedurch zeichnen fich aus, alle die in Eprol, im Salzburgischen und fonft mogen gearbeitet baben.

"Breughel, Jodocus Momper, Roland Savery, Isaac Major haben alle diefen Charafter."

Albrecht Durer und die übrigen Deutschen ber alter ren Zeit haben alle mehr oder weniger etwas Peinliches, indem sie gegen die ungeheuren Gegenstände die Freiheit bes Wirkens verlieren, oder solche behaupten, insofern ihr Geist groß und benselben gewachsen ist.

Daher sie bei allem Anschauen ber Natur, ja Nachsahmung berselben, ins Abenteuerliche geben, auch masnierirt werden.

Bei Paul Brill milbert sich bieses, ob er gleich noch immer hohen Horizont liebt und es im Bordergrunde an Gebirgsmassen und in dem Uebrigen an Mannichfalztigkeit nie fehlen läßt.

"Das Beste ber uns bekannt gewordenen Delges mahlbe bes Paul Brill (er hat auch mehrere große Werke in Fresco ausgeführt) besindet sich in der Florentinischen Galerie und stellet eine Jagd von Reben und wilden Schweinen dar. Den Farbenton in diesem Bilde mochsten wir kuhl nennen, er drückt frühe Morgenzeit recht wohl aus und stimmt daher vortresslich zu den staffirens den Figuren. Das Landschaftliche, die Gegend ist schon gedacht, einfach, großartig und gleichwohl gefällig; Licht

Licht und Schatten wußte der Aunftler zwecknäßig zu vertheilen und erzielte dadurch eine ruhige, dem Auge ans genehme Wirkung; die Behandlung ist zwar fleißig, doch weder geleckt noch peinlich; ein sanfter Lufthanch scheinet durch die Baume zu ziehen und sie leicht zu berwegen; das Gegenstück ist, wiewohl geringer, doch ebens salls ein Werk von Verdiensten, und stellet eine wilde Gegend dar, wo ein Waldstrom zwischen Felsen und Gestein sich schaumend burchdrängt."

Gintretende Niederlander.

Vor Rubens.

Rubens felbft.

Nach Rubens.

Er, als Historienmahler, suchte nicht sowohl bas Bedeutende als daß er es jedem Gegenstand zu verleihen wußte; daher seine Landschaften einzig sind. Es fehlt auch nicht an steilen Gebirgen und granzenlosen Gegenben, aber auch dem ruhigsten, einfachsten, landlichen Gegenstand weiß er etwas von seinem Geiste zu ertheilen und das Geringste dadurch wichtig und anmuthig zu machen.

"Zum beffern Berftandniß des Borftehenden über Rubens gedenken wir hier einer schätzbaren Landschaft deffelben im Palast Pitti zu Florenz. Sie stellt die heus ernte dar, ist ked, meisterhaft behandelt, schon erfuns den, gut colorirt mit kraftiger, keineswegs mißfalliger Birkung des Ganzen. Kundige Beschauer nehmen indes

sen mit Erstaunen, in dem Wert eines Künftlers wie Rubens, die unrichtige Austheilung des Lichtes mahr, benn auf eine Baumgruppe, vorn rechter hand im Bilbe, fällt solches rechts ein; alles übrige, die staffirenden Figuren nicht ausgenommen, ist von der entgegengesetze ten Seite beleuchtet."

Rembrandts Realism in Absicht auf die Gegensftande.

Licht, Schatten und Haltung find bei ihm bas Ibeelle.

Bolognefische Schule.

Die Carracci.

Grimaldi.

Im Claude Lorrain erklart fich die Natur für ewig.

Die Pouffins führen fie in's Ernfte, Dobe, foges nannte Beroifche.

Unregung ber Nadhfolger.

Endliches Auslaufen in die Portrait = Landschaften.

<sup>&</sup>quot;Es springt in die Augen, daß Goethe's Auffat bier abgebrochen, übrigens auch als bloßer Entwurf nicht in allen Theilen vollendet ift, indem, nach dem hervischen Styl, welchen Nicolaus und Caspar Poussin in die landschaftlichen Darstellungen gebracht, auch des Ausmuthigen, Idyllenmäßigen in den Werken des Joh. Both, des Ruysdael, des Dujardin, Potter, Berghem,

van der Reer und Anderer Erwähnung hatte geschehen sollen. Wir unternehmen jedoch nicht darüber etwas hinzuzufügen, weil solches eine besondere umständliche Abhandlung erforderte; und so folge nun, ohne weiteres Erdrtern, Goethe's zweyter, freilich auch nicht vollendezter, doch in einigen Theilen schon mehr ausgeführter Aufsat über denselben Gegenstand. —"

II.

### Landschaftliche Mahleren.

Schematisches.

In ihren Anfangen als Nebenwert Des Geschichts lichen.

"Sehr einfach, oft sogar bloß symbolisch, wie 3. B. in manchen Bilbern bes Giotto, auch wohl in benen bes Orgagna und andern."

Durchaus einen steilen Charafter, weil ja ohne Soben und Liefen teine Ferne interessant bargestellt mers ben kann.

"Das Steile, Schroffe herrscht selbst in Tizians Berken, ba wo er Felsen und Gebirge mahlt, noch vor; so ebenfalls bei Leonardo da Vinci."

Mannlicher Charafter ber erften Beit.

Die erfte Runft durchaus ahnungereich, beghalb bie Landschaft ernft und gleichsam brobend.

Forderung des Reichthums.

Daber hobe Standpunkte, weite Ausfichten.

Beispiele.

Breughel.

Paul Brill; biefer schon hochft gebildet, geiftreich und mannichfaltig. Man sehe seine zwolf Monate in seche Blattern und die vielen andern nach ihm gestos chenen Blatter.

Jobocus Momper, Roland Savery.

Ginfiebelenen.

"Bu ben Ginfiedlern ober Ginfiedelepen find auch wohl I. Muzians heilige, in Wildniffen bargestellt, zu rechnen, welche Corn. Cort in sechs bekannten schonen Blattern in Rupfer stach."

Nach und nach steigende Anmuth.

Die Carracci.

Dominichino.

"Allbani, Guercino, Grimalbi und ihnen an poetis schem Berdienst im landschaftlichen Fach nicht nachstes hend, P. Fr. Mola und J. Bapt. Mola; auch ware J. Bapt. Biola hier noch zu nennen."

Claude Lorrain.

Ausbreitung über eine heitere Belt, Bartheit. Birs fung ber atmofpharifchen Erscheinungen auf's Gemuth.

"Joh. Both."

"herrmann Swaneveldt."

"Poelemburg."

Nicol. Poussin.

Cafpar Pouffin.

Bervische Landschaft.

Genau besehen eine nuplose Erbe. Abwechsehndes Terrain ohne irgend einen gebauten Boben.

Ernfte, nicht gerade idulische, aber einfache, Menschen.

Unftandige Wohnungen ohne Bequemlichkeit.

Sicherung der Bewohner und Umwohner durch Thurme und Festungswerke.

In diesem Sinn eine fortgesetzte Schule, vielleicht bie einzige von ber man sagen kann, bag ber reine Bes griff, die Anschauungsweise ber Meister, ohne merkliche Abnahme, überliefert worden.

"Felix Meyer von Winterthur ift zwar keiner der hochberühmten Meister, allein wir nehmen Anlaß dessels ben hier zu gedenken, weil mehrere seiner Landschaften mit wahrhaft Poussineskem Geist erfunden sind; doch ist die Aussührung meistens fluchtig, das Colorit nicht beister genug. Auch eines wenig bekannten Mahlers aus derselben Zeit, oder etwas früher, liegt uns ob zu gesdenken: Werdmiller von Zürich; seine hochst seltenen Arbeiten halten in hinsicht auf Reichthum und Anmuth der Gedanken ungefähr die Mitte zwischen denen des Fr. Mola, Grimaldi und El. Lorrain, und wenn sie von Seite des Colorits nicht an die blühende heiterkeit der letztern reichen, so sind sie doch darin dem Mola und Seiz maldi wenigstend gleich zu schäen."

"Meister, welche in landschaftlichen Darftellungen bem Geschmad ber beiben Pouffins gefolgt find,"

Glauber.

Frang Milet.

Frang von Reve.

Geb. Bourdon.

Uebergang aus dem Jdeellen zum Wirklichen durch Topographien.

Merians weit umberschauende Arbeiten.

Beide Arten geben noch nebeneinander.

Endlich, befondere burch Englander, der Uebergang ju den Beduten.

Co wie bei'm Geschichtlichen gur Portraitform.

Neuere Englander, an der großen Liebhaberen gu Claude und Pouffin noch immer verharrend.

Sich zu ben Beduten hinneigend, aber immer noch in ber Composition an atmosphärischen Effecten fich ers gogend und übend.

Die Sadertiche klare ftrenge Manier fteht bagegen; feine merkwürdigen, meisterhaften Bleistifte und Febers zeichnungen nach ber Natur, auf weiß Papier, um ihnen mit Sepia Kraft und Haltung zu geben.

Studien der Englander auf blau und grau Papier, mit schwarzer Areide und wenig Pastellfarbe, etwas nebulistisch; im Ganzen aber gut gedacht und sauber ausgeführt.

"Der Berfaffer zielet hier auf einige schätbare Zeich-

nungen englischer Landschaftmahler, welche er während seines Aufenthaltes in Rom an sich brachte und die noch gegenwärtig unter den von ihm nachgelaffenen Kunstschäften sich besinden."

III.

Landschaftliche Mahleren. Ausgeführtes.

1.

Als sich die Mahleren in Westen, besonders in Itas lien von dem dstlichen Byzantinischen mumienhaften Berstommen wieder zur Natur wendete, war, bei ihren ernsten großen Anfängen, die Thätigkeit bloß auf menschliche Gestalt gerichtet, unter welcher das Göttliche und Gottsähnliche vorgestellt ward. Eine capellenartige Einfassung ward den Bildern allenfalls zu Theil, und zwar ganz der Sache angemessen, weil sie ja in Kirchen und Capelslen ausgestellt werden sollten.

Wie man aber bei weiterem Fortrucken der Kunft sich in freier Natur umsah, sollte doch immer auch Besteutendes und Würdiges den Figuren-zur Seite stehen; deshalb denn auch hohe Augpunkte gewählt, auf starren Felsen vielfach übereinander gethürmte Schlösser, tiefe Thaler, Wälder und Wassersalle dargestellt wurden. Diese Umgebungen nahmen in der Folge immer mehr überhand, drängten die Figuren in's Engere und Kleis

nere, bis fle gulet in basjenige mas wir Staffage nem nen zusammenschrumpften. Diese landschaftlichen Tafeln aber follten, wie vorber die Beiligenbilder, auch burchaus intereffant fenn, und man überfüllte fie beffhalb nicht allein mit dem was eine Begend liefern tonnte, fondern man wollte zugleich eine ganze Welt bringen, damit ber Beschauer etwas zu sehen batte und ber Liebbaber fur fein Gelb doch auch Werth genug erhielt. Bon ben boch ften gelfen, worauf man Gemfen umberklettern fab, fturaten Wafferfalle zu Bafferfallen binab, burch Ruis nen und Gebuich. Diese Wafferfalle murben endlich benust zu Sammerwerfen und Dublen, tiefer binunter bespulten fie landliche Ufer, großere Stabte, trugen Schiffe von Bedeutung und verloren fich endlich in Daß bazwischen Jager und Fischer ibr ben Dcean. Sandwert trieben und taufend andere irbifche Wefen fich thatig zeigten, lagt fich benten; es fehlte ber Luft nicht an Bogein, Siriche und Rebe weibeten auf ben Balbe blogen, und man murbe nicht endigen, dasjenige berzugablen, was man bort mit einem einzigen Blick zu überschauen batte. Damit aber zulett noch eine Erinnerung an die erfte Bestimmung ber Tafel übrig bliebe, bes mertte man in einer Ede irgend einen beiligen Ginfiedler. hieronymus mit bem Ibmen, Magbalene mit bem baars gemand fehlten felten.

2.

Tigian, mit großartigem Runftgefchmad überhaupt,

fing, insofern er sich zur Landschaft wandte, schon an mit dem Reichthum sparsamer umzugehen; seine Bils der dieser Art haben einen ganz eignen Charakter. Holzgerne wunderlich über einander gezimmerte Häuser, mittelgebirgige Gegenden, mannichfaltige Hügel, auspullende Seen, niemals ohne bedeutende Figuren, mensche liche, thierische. Auch legte er seine schonen Kinder ohne Bedenken, ganz nackt, unter freien himmel in's Gras.

8.

Breughels Bilder zeigen die wundersamste Mannichs faltigkeit: gleichfalls hohe Horizonte, weit ausgebreitete Gegenden, die Wasser hinab bis zum Meere; aber der Berlauf seiner Gebirge, obgleich rauh genug, ist doch weniger steil; besonders aber durch eine seltnere Begestation merkwürdig. Das Gestein hat überall den Borzrang, doch ist die Lage seiner Schlosser, Städte, höchst mannichfaltig und charakteristisch, durchaus aber ist der ernste Charakter des sechzehnten Jahrhunderts nicht zu verkennen.

Paul Brill, ein hochbegabtes Naturell. In seinen Werken läßt sich die oben beschriebene herkunft noch wohl verspüren, aber es ist alles schon froher, weitherziger und die Charaktere der Landschaft schon getrennt: es ist nicht mehr eine ganze Welt, sondern bedeutende, aber immer noch weit greifende Einzelnheiten.

Wie trefflich er die Zustände der Localitäten, des Bewohnens und Benutens irdischer Dertlichkeiten gekannt, beurtheilt und gebraucht, davon geben seine zwolf Monate in sechs Blättern das schönste Beispiel. Besonders angenehm ist zu sehen, wie er immer zwen auf
zwen zu paaren gewußt, und wie ihm aus dem Berlauf des einen in den andern ein vollständiges Bild
darzustellen gelungen sey.

Der Einsiedelenen, des Martin de Bos, von Johann und Raphael Sadeler in Rupfer gestochen, ist auch zu gedenken. Hier stehen die Figuren der frommen Manner und Frauen mit wilden Umgebungen im Gleichgewicht; beide sind mit großem Ernst und tuchtiger Runst vorsgetragen.

#### 4.

Das siebzehnte Jahrhundert befreit sich immer mehr von der zudringlichen angstigenden Welt: Die Figuren der Carracci erfordern weitern Spielraum. Borzüglich seit sich eine große, sichne, bedeutende Welt mit den Figuren in's Gleichgewicht und überwiegt vielleicht durch höchst interessante Gegenden selbst die Gestalten.

Dominichin vertieft sich bei seinem Bolognesischen Aufenthalt in die gebirgigen und einsamen Umgebungen; sein gartes Gefühl, seine meisterhafte Behandlung und bas bochst zierliche Menschengeschlecht, bas in seinen Raumen wandelt, sind nicht genug zu schägen.

Bon Claube Lorrain, der nun ganz in's Freie, Ferne, Heitere, Landliche, Feenhaftarchitektonische sich ergeht, ist nur zu sagen, daß er an's Letzte einer freien Runsts außerung in diesem Fache gelangt. Jederman kennt seine Werke, jeder Kunstler strebt ihm nach, und jeder fühlt mehr oder weniger, daß er ihm den Vorzug lassen muß.

5.

Damals entstand auch die sogenannte heroische Landsschaft, in welcher ein Menschengeschlecht zu hausen schien von wenigen Bedürfnissen und von großen Gesinmungen. Abwechselung von Felbern, Felsen und Walsbern, unterbrochenen Hügeln und steilen Bergen; Wohst nungen ohne Bequemlichkeit, aber ernst und anständig, Thürme und Befestigungen, ohne eigentlichen Kriegszusstand auszudrücken, durchaus aber eine unnüge Welt, keine Spur von Feld und Gartenbau, hie und da eine Schasheerde, auf die älteste und einsachste Benutzung der Erdobersläche hindeutend.

### Aphorismen.

## Freunden und Gegnern zur Beherzigung.

Wer gegenwärtig über Kunft schreiben oder gar streiten will, ber sollte einige Ahnung haben von dem, was die Philosophie in unsern Tagen geleistet hat und zu leisten fortsährt.

Wer einem Autor Dunkelheit vorwerfen will, sollte erst sein eigenes Innere beschauen ob es benn ba auch recht hell ist. In der Dammerung wird eine sehr deuts liche Schrift unlesbar.

Wer ftreiten will, muß fich haten bei biefer Gelegens beit Sachen gu fagen, die ihm niemand ftreitig macht.

Wer Maximen bestreiten will, follte fahig fenn sie recht klar aufzustellen und innerhalb biefer Rlarheit zu kampfen, bamit er nicht in ben Fall gerathe mit felbstges schaffenen Luftbilbern zu fechten.

Die Dunkelheit gewisser Maximen ift nur relativ. Nicht alles ist bem Sorenden deutlich zu machen, was bem Ausübenden einleuchtet.

Ein Runftler, der schätzbare Arbeiten verfertiget, ift nicht immer im Stande, von eignen oder fremden Werten Rechenschaft zu geben.

Natur und Idee laft fich nicht trennen, ohne baß bie Runft, so wie bas Leben, zerftort werde.

Wenn Runftler von Natur fprechen, subintelligiren fie immer die Idee, ohne sich's deutlich bewußt zu fenn.

Sben fo geht's allen bie ausschlieflich die Erfahrung anpreisen; sie bedenken nicht, daß die Erfahrung nur die Balfte ber Erfahrung ift.

Erst hort man von Natur und Nachahmung bersels ben, dann soll es eine schone Natur geben. Man soll wählen; doch wohl das Beste! und woran soll man's erstennen? nach welcher Norm soll man wählen? und woist denn die Norm? doch wohl nicht auch in der Natur?

Und gesetzt, der Gegenstand ware gegeben, der schönste Baum im Walde, der in seiner Art als vollsoms men auch vom Forster anerkannt wurde. Nun, um den Baum in ein Bild zu verwandeln, gehe ich um ihn herum und suche mir die schönste Seite. Ich trete weit genug weg um ihn völlig zu übersehen; ich warte ein günstiges Licht ab, und nun soll von dem Naturbaum noch viel auf das Papier übergegangen seyn!

Der Laie mag bas glauben; ber Runftler, hinter ben Couliffen seines Handwerks, sollte aufgeklarter seyn.

Gerade bas, was ungebilbeten Menschen am Runfts werf als Natur auffällt, bas ift nicht Natur (von aus gen), sondern der Mensch. (Natur von innen.)

Wir wissen von keiner Welt, als im Bezug auf den Menschen; wir wollen keine Kunft, als die ein Abdruck bieses Bezugs ift.

Wer zuerst im Bilbe auf seinen Horizont bie Biele punkte bes mannichfaltigen Spiels magrechter Linien bannte, erfand bas Princip ber Perspective.

Wer zuerst aus der Systole und Diaftole zu ber bie Retina gebildet ist, aus dieser Synkrisis und Diakrisis, mit Plato zu sprechen, die Farbenharmonie entwickelte, ber hat die Principien des Colorits entdeckt.

Suchet in euch, so werdet ihr alles finden, und ers freuet euch wenn ba draußen, wie ihr es immer heißen moget, eine Natur liegt, die Ja und Amen zu allem sagt, was ihr in euch selbst gefunden habt.

Gar vieles kann lange erfunden, entbeckt fenn, und es wirkt nicht auf die Welt; es kann wirken und boch

nicht bemerkt werben; wirken und nicht in's Allgemeine greifen: befwegen jebe Geschichte ber Erfindung sich mit ben munberbarften Rathseln herumschlägt.

Es ist so schwer etwas von Mustern zu ternen, als von der Natur.

Die Form will so gut verdaut senn, als der Stoff, ja sie verdaut sich viel schwerer.

Mancher hat nach der Antike studirt und sich ihr Wes fen nicht ganz zugeeignet. Ift er darum scheltenswerth?

Die hoheren Forderungen find an fich schon schagbas rer auch unerfullt, ale niedrige gang erfullte.

Das trocken Naive, das steif Wackere, das angste lich Rechtliche, und womit man altere deutsche Aunst charakteristren mag, gehort zu jeder früheren einfacheren Kunstweise. Die alten Benezianer, Florentiner u. s. w. haben das alles auch.

Und wir Deutschen sollen uns dann nur fur original halten, wenn wir uns nicht über die Anfange erheben! -

Meil Albrecht Durer, bei dem unvergleichlichen Laslent, sich nie zur Idee des Sbenmaßes der Schonheit, ja sogar nie zum Gedanken einer schicklichen Iwedmaßigs feit erheben konnte, follen wir auch immer an ber Erbe Rleben! -

Albrecht Durern forderte ein hochst inniges realistis sches Anschauen, ein liebenswurdiges menschliches Mitzgefühl aller gegenwärtigen Zustände. Ihm schadete eine trübe, form = und bodenlose Phantaste.

Wie Martin Schon neben ihm steht, und wie das beutsche Berdienst sich dort beschränkte, wäre interessant zu zeigen, und nüglich zu zeigen, daß dort nicht aller Tage Abend war.

Lbste sich boch in jeder italianischen Schule der Schmetterling aus ber Puppe los!

Sollen wir ewig als Raupen herumkriechen, weil einige nordische Kunstler ihre Rechnung babei finden?

Nachdem uns Rlopftod vom Reim erlofte und Woß uns prosodische Muster gab, so sollen wir wohl wieber Knittelverse machen wie hans Sachs!

Lagt uns boch vielseitig senn! Markische Rubchen schmeden gut, am besten gemischt mit Castanien. Und biese beiben eblen Fruchte wachsen weit auseinander.

Erlaubt uns in unfern vermischten Schriften boch neben den abend = und nordlandischen Formen auch die morgen = und südlandischen.

Man ift nur vielseitig, wenn man jum Sochsten strebt, weil man muß (im Ernst), und jum Geringern berabsteigt, wenn man will (jum Spaß).

## Werschiedenes Einzelne.

Die Kunst ruht auf einer Art religibsem Sinn, auf einem tiefen unerschütterlichen Ernst; beswegen sie sich auch so gern mit der Religion vereinigt. Die Religion bedarf keines Kunstsinnes, sie ruht auf ihrem eignen Ernst; sie verleiht aber auch keinen, so wenig sie Geschmack gibt.

In Rembrandt's trefflicher Radirung, der Austreis bung der Käufer und Verkäufer aus den Tempelhallen, ist die Glorie, welche gewöhnlich des Herrn Haupt umsgibt, in die vorwärts wirkende Hand gleichsam gefahren, welche nun in göttlicher That, glanzumgeben derb zuschlägt. Um das Haupt ist's, wie auch das Gesicht, dunkel.

Es ist eine Tradition: Dadalus der erste Plastiker habe die Ersindung der Orehscheibe des Topfers beneizdet. Bon Neid mochte wohl nichts vorgekommen senn, aber der große Mann hat wahrscheinlich vorempfunden, daß die Technik zuletzt in der Kunst verderblich werden musse.

Bei Gelegenheit der Berlinischen Borbilder für Fasbricanten kam zur Sprache: ob so großer Auswand auf die hochste Ausführung der Blätter ware nothig gewesen? Wobei sich ergab, daß gerade den talentvollen jungen Kunstler und Handwerker die Ausführung am meisten reizt, und daß er durch Beachtung und Nachbildung derselben erst befähigt wird, das Ganze und den Werth der Formen zu begreifen.

Ein edler Philosoph sprach von der Baukunft als einer erstarrten Musik und mußte dagegen mansches Kopfschütteln gewahr werden. Wir glauben dies sen schwale einzuführen, als wenn wir die Architektur eine verstummte Tonskunst nennen.

Man denke sich den Orpheus, der, als ihm ein großer wuster Bauplatz angewiesen war, sich weislich an dem schicklichsten Ort niedersetze und durch die beles benden Tone seiner Lever den geräumigen Marktplatz um sich her bildete. Die von kräftig gebietenden, freundslich lockenden Ihnen schnell ergriffenen, aus ihrer massenhaften Ganzheit gerissenen Felösteine mußten, indem sie sich enthusiastisch herbei bewegten, sich kunst: und handwerksgemäß gestalten, um sich sodann in rhyth: mischen Schichten und Wänden gebührend hinzuordnen. Und so mag sich Straße zu Straßen ansügen! An wohlschügenden Mauern wird's auch nicht fehlen.

Die Thne verhallen, aber die Harmonie bleibt. Die Burger einer solchen Stadt mandeln und weben zwischen ewigen Melodien, der Geist kann nicht finken, die Thås tigkeit nicht einschlafen, das Auge übernimmt Function, Gebühr und Pflicht des Ohres, und die Burger am gemeinsten Tage fühlen sich in einem ideellen Justand; ohne Resterion, ohne nach dem Ursprung zu fragen, werden sie des höchsten sittlichen und religibsen Genusses theilhaftig. Man gewöhne sich in Sanct Peter aufzund abzugehen und man wird ein Analogon besjenigen empfinden, was wir auszusprechen gewagt.

Dagegen in einer schlecht gebauten Stadt, wo ber Bufall mit leidigem Befen die Sauser zusammenkehrte, lebt der Burger unbewußt in der Buste eines dustern Bustandes; dem fremden Eintretenden jedoch ift es zu Muthe, als wenn er Dudelsack, Pfeifen und Schellen- Trommeln horte und sich bereiten mußte Barentanzen und Affensprungen beizuwohnen.

## Jungen Runftlern empfohlen.

#### I.

Die Dilettanten, wenn sie das Möglichste gethan haben, pflegen zu ihrer Entschuldigung zu sagen, die Arbeit sen noch nicht fertig. Freilich kann sie nie fertig werden, weil sie nie recht angefangen ward. Der Meister stellt sein Werk mit wenigen Strichen als fertig dar; ausgeführt oder nicht, schon ist es vollendet. Der geschickteste Dilettant tastet im Ungewissen, und wie die Aussührung wächst, kommt die Unsicherheit der ersten Aulage immer niehr zum Borschein. Ganz zuletzt ents deckt sich erst das Verfehlte, das nicht auszugleichen ist, und so kann das Werk freilich nicht fertig werden.

In der wahren Runft gibt es feine Borschule, wohl aber Borbereitungen; die beste jedoch ist die Theilnahme bes geringsten Schülers am Geschäft des Meisters. Aus Karbenreibern sind treffliche Mahler hervorgegangen.

Ein anderes ift bie Nachaffung, zu welcher bie naturliche allgemeine Thatigkeit des Menschen durch einen bedeutenden Runftler, der das Schwere mit Leichtigkeit vollbringt, zufällig angeregt wird.

#### II.

Der junge Kilnstler geselle sich Sonn = und Feiertags zu den Tanzen der Landleute, er merke sich die natürsliche Bewegung und gebe der Bauerdirne das Gewand einer Nymphe, dem Bauerburschen ein paar Ohren wo nicht gar Bocksfüße. Wenn er die Natur recht ergreift und den Gestalten einen edlern freiern Anstand zu geben weiß, so begreift kein Mensch, wo er's her hat, und jederman schwort, er hatte es von der Antike genommen.

Ferner, wenn sich Seiltanzer und Kunstreiter einstinden, versamme er nicht auf diese genau zu achten. Das Uebertriebene, Falsche, Handwerksmäßige lehne er ab, aber er lerne auffassen, welcher unendlichen Zierzlichkeit ber menschliche Korper fähig ist.

Der junge Runftler verfaume die Thiergestalten nicht, von Pferden und Hunden suche er sich den Hauptbesgriff zu gewinnen; auch wilden fremden Geschöpfen ers weise er seine Ausmerksamkeit und Achtung.

#### III.

Bon der Nothwendigkeit: daß der bildende Runftler Studien nach der Natur mache, und von dem Berthe derfelben überhaupt find wir genugsam überzeugt; allein wir laugnen nicht, daß es uns bfters betrübt, wenn wir den Mißbrauch eines so lablichen Strebens gewahr werden.

Nach unserer Ueberzeugung sollte der junge Künstler wenig oder gar keine Studien nach der Natur beginnen, wobei er nicht zugleich dachte, wie er jedes Blatt zu einem Ganzen abrunden, wie er diese Einzelnheit, in ein angenehmes Bild verwandelt, in einen Rahmen einzgeschlossen, dem Liebhaber und Kenner gefällig anbieten möge.

Es steht manches Schone isolirt in der Welt, doch der Geist ist es, der Verknüpfungen zu entdecken und dadurch Aunstwerke hervorzubringen hat. — Die Blume gewinnt erst ihren Reiz durch das Insect das ihr anshängt, durch den Thautropfen der sie befeuchtet, durch das Gefäß woraus sie allenfalls ihre letzte Nahrung zieht. Kein Busch, kein Baum, dem man nicht durch die Nachdarschaft eines Felsens, einer Quelle Bedeutung geben, durch eine mäßige einfache Ferne größern Reiz verleihen konnte. So ist es mit menschlichen Figuren und so mit Thieren aller Art beschaffen.

Der Bortheil, ben sich ber junge Künstler hiedurch verschafft, ist gar mannichfaltig. Er lernt denken, das Passende gehörig zusammenbinden, und wenn er auf diese Weise geistreich componirt, wird es ihm zulett auch an dem, was man Ersindung nennt, an dem Entwickeln des Mannichfaltigen aus dem Einzelnen, keinese wegs sehlen können.

Thut er nun hierin der eigentlichen Kunstpadagogik wahrhaft Genüge, so hat er noch nebenher den großen nicht zu verachtenden Gewinn, daß er lernt, verkäufeliche dem Liebhaber anmuthige und liebliche Blätter hervorzubringen.

Eine folche Arbeit braucht nicht im hochsten Grade ausgeführt und vollendet zu seyn; wenn sie gut gesehen, gedacht und fertig ift, so ist fie fur den Liebhaber oft reizender, als ein großeres ausgeführtes Werk.

Beschaue boch jeder junge Runftler seine Studien im Buchelchen und im Portefeuille, und aberlege wie viele Blatter er davon auf jene Beise genießbar und wunschenswerth hatte machen konnen.

Es ift nicht die Rede vom Soheren, wovon man wohl auch sprechen konnte, sondern es soll nur als War-

nung gefagt fenn, die von einem Abwege zurudruft und auf's Sohere hindeutet.

Bersuche es doch der Künstler nur ein halb Jahr praktisch; und seize weder Kohle noch Pinsel an, ohne Intention, einen vorliegenden Naturgegenstand als Bild abzuschließen. Hat er angebornes Talent, so wird sich's bald offenbaren, welche Absicht wir bei diesen Andeutungen im Sinne hegten.

#### IV.

Wenn ich jungere deutsche Mahler, sogar solche, die sich eine Zeit lang in Italien aufgehalten, befrage: warum sie doch, besonders in ihren Landschaften, so widerwärtige grelle Tone dem Auge darstellen und vor aller Harmonie zu fliehen scheinen? so geben sie wohl ganz dreist und getrost zur Antwort: sie sähen die Natur genau auf solche Weise.

Rant hat uns aufmerksam gemacht, daß es eine Rritik der Vernunft gebe, daß dieses hochste Vermogen, was der Mensch besigt, Ursache habe, über sich selbst zu wachen. Wie großen Vortheil uns diese Stimme gebracht, moge jeder an sich selbst geprüft haben. Ich aber mochte in eben dem Sinne die Aufgabe stellen, daß eine Kritik der Sinne nothig sep, wenn die Kunst

überhaupt, besonders die deutsche, irgend wieder sich orholen und in einem erfreulichen Lebensschritt vorwarts geben solle.

Der zur Bernunft geborne Mensch bebarf noch gros
fer Bilbung, sie mag sich ihm nun durch Sorgfalt der Eltern und Erzieher, durch friedliches Beispiel, oder durch
strenge Erfahrung nach und nach offenbaren. Ebenso
wird zwar der angehende Runftler, aber nicht der
vollendete geboren; sein Auge komme frisch auf die Belt, er habe glucklichen Blick für Gestalt, Preportion,
Bewegung; aber für höhere Composition, für Haltung,
Licht, Schatten, Farben kann ihm die naturliche Auslage sehlen, ohne daß er es gewahr wird.

Ist er nun nicht geneigt von hoher ausgebildeten Runstlern der Bor= und Mitzeit das zu lernen, was ihm fehlt um eigentlicher Runstler zu sepn, so wird er im falschen Begriff von bewahrter Originalität hinter sich selbst zurückbleiben; denn nicht allein das was mit uns geboren ist, sondern auch das was wir erwerben konnen, gehort uns an und wir sind es.

## Wortheile,

bie ein junger Mahler haben konnte, der sich zuerst bei einem Bildhauer in die Lehre gabe.

#### 1 7 9 7.

Der sogenannte historienmahler hat in hinsicht bes Ges genstandes mit dem Bildhauer einerlei Interesse. Er soll den Menschen kennen lernen um ihn dereinst in bes beutenden Augenblicken darzustellen.

Bei'm Bilbhauer lernt er Proportion, Anatomie und Formen, wenn er sich auch nur unter bessen Anleitung im Zeichnen übte; allein er sindet auch Unterricht im Mosbelliren, welches ihm künftig bei seiner Kunst vom größeten Nußen seyn wird. Denn wie der Mahler es mit der Richtigkeit seiner Theile oft nicht so genau nimmt, so pslegt er auch nur die eine Seite der Erscheinung zu bestrachten; bei'm Modelliren hingegen, besonders des Runden, lernt er den körperlichen Werth des Inhalts schäßen; er lernt die einzelnen Theile nicht nach dem aufsuchen was sie scheinen, sondern nach dem was sie sind; er wird auf die unzähligen kleinen Vertiefungen und Erhöhungen aufs

merksam die über bie Oberflache bes Rorpers gleichsam ausgesaet sind und die er bei einem einfachen mable= rifchen Lichte nicht einmal bemerken tann. Er lernt fowohl ben Gliedermann brapiren und bie rechten Kalten aussuchen, als auch fich selbst die feststebenden Figuren von Thon modelliren, um feine Gewander barüber gu legen und fein Bild barnach auszuführen. Er lernt bie vielen Sulfsmittel fennen, die nothig find um etwas Gutes hervorzubringen, und eine folche Unleitung wird ihm nugen, daß er, wenn fein Genie irgend hinreicht, wahr und richtig, ja gulett vollendet werben fann. Denn seinen Gemablden wird die Basis nicht fehlen, und wenn er von Ginem Punkte mit dem Bildhauer ausgeht, fo wird er nicht, wie es bftere geschieht, fich nur befto weiter gurudfühlen, je weiter er pormarte fommt. fonders wird er die Richtigkeit biefer Grundfate eins feben, wenn ihn fein Geschick nach Rom führen follte.

## Bu mahlende Wegenftande.

Nachdem ich über vieles gleichgultig geworden, betrübt es mich noch immer und in der neuesten Zeit sehr oft, wenn ich des bildenden Kunstlers Talent und Fleiß auf ungunstige, widerstrebende Gegenstände verwendet sehe; baher kann ich mich nicht enthalten von Zeit zu Zeit auf einiges Vortheilhafte hinzudeuten.

Eine so garte wie einfache Darstellung gabe jene jus gendlich: unverdorbene reife Jungfrau This be, die an der gesprungenen Wand horcht. Wer den Gesichtsaus: druck und das Behaben eines blubenden in Liebe befans genen Madchens, dem Ort und Stelle einer Zusammenskunft in's Ohr geraunt wird, vollkommen darzustellen wußte, sollte gepriesen werden.

Nun aber zum Beiligsten überzugehen, wüßte ich in bem ganzen Evangelium keinen hohern und ausdruckvollern Gegenstand als Christus, ber, leicht über das Meer wandelnd, dem sinkenden Petrus zu Gulfe tritt. Die gottliche und menschliche Natur des Erlbsers ist in keinem andern Falle den Sinnen und so identisch darzusstellen, ja der ganze Sinn der christlichen Religion nicht

besser mit wenigem auszudrücken. Das Uebernatürliche, das dem Natürlichen auf eine übernatürlich = natürliche Weise zu Hülfe kommt, und deshalb das augenblickliche Anerkennen der Schiffer und Fischer, das der Sohn Gottes bei ihnen gegenwärtig sey, hervorruft, ist selten gemahlt worden, so wie es zugleich für den lebenden Künstler von großem Vortheil ist, daß es Raphael nicht unternommen; denn mit ihm zu ringen ist so gefährlich als mit Phanuel. (1 B. Mos. XXXII.)

## Ueber den fogenannten

# Dilettantismus

die praktische Liebhaberen in den Kunsten.

## 1 7 9 9.

## Einleitendes und Allgemeines.

Die Stalianer nennen jeden Runftler Maeftro.

- Wenn sie einen sehen, der eine Kunst übt ohne davon Profession zu machen, sagen sie: Si diletta. Die hofliche Zufriedenheit und Verwunderung womit sie sich ausdrücken, zeigt dabei ihre Gesinnungen an.
- Das Wort Dilettante findet fich nicht in der altern italianischen Sprache. Kein Worterbuch hat es, auch nicht die Erusca.
- Bei Jagemann allein findet sich's. Nach ihm bedeutet es einen Liebhaber der Kunste, der nicht allein betrachten und genießen, sondern auch an ihrer Ausübung Theil nehmen will.

Spuren ber altern Zeiten.

Spuren nach Wiederauflebung der Runfte.

Große Berbreitung in der neuern Zeit.

Urfache davon.

Runftubungen geben als ein Saupterforderniß in die Er-

Indem wir von Dilettanten sprechen, so wird ber Fall ausgenommen, daß einer mit wirklichem Runftlerstalent geboren mare, aber burch Umstände ware gehindert worden, es als Runftler zu excoliren.

Wir sprechen bloß von benen, welche, ohne ein besondes res Talent zu dieser oder jener Runft zu besitzen, bloß den allgemeinen Nachahmungstrieb bei sich walten lassen.

Ueber das deutsche Wort pfuschen.

Ableitung beffelben.

Gin fpåter erfundenes Bort.

Bezieht sich auf Handwerk.

Es fett voraus, daß irgend eine Fertigkeit nach Regeln gelernt, auf die bestimmteste Weise nach der Borschrift und unter dem Schutze des Gesetzes ausgeübt werbe.

Einrichtungen ber Innungen, vorzüglich in Deutschland. Die verschiedenen Nationen haben fein eigentlich Wort bafur.

Anführung ber Ausbrude.

Der Dilettant verhalt sich zur Runft, wie der Pfuscher zum Sandwerk.

Man darf bei der Runft voraussetzen, daß sie gleichfalls nach

nach Regeln erlernt und gesetzlich ansgeubt werden muffe, obgleich diese Regeln nicht, wie die eines Handwerks, durchaus anerkannt und die Gesetze der sogenannten freien Kunfte nur geistig und nicht burgerlich sind.

Ableitung der Pfuscheren.

Gewinn.

Der Dilettantismus wird abgeleitet.

Dilettant mit Ehre.

Runftler verachtet.

Urfache.

Sicherheit eines ausgebreiteten Lebensgenuffes ift gewohn= lich ber Grund aller empirischen Achtung.

Wir haben folche Sicherheits-Maximen, ohne es ju bes merten, in bie Moral aufgenommen.

Geburt, Tapferfeit, Reichthum.

Andere Arten von Befig, ber Sicherheit des Genuffes nach außen gewährt.

Genie und Talent haben zwar bas innere Gewiffe, fiehen aber nach außen außerft ungewiß.

Sie treffen nicht immer mit ben Bedingungen und Beburfniffen ber Beit gusammen.

In barbarifchen Zeiten werben fie als etwas Geltfames gefchatt.

Sie sind bes Beifalls nicht gewiß.

Er muß erschlichen oder erbettelt werden.

Goethe's Berte. XLIV. 286.

Daber find biejenigen Kunftler abler baran, bie perfonlich um ben Beifall bes Moments bublen.

Rhapfoben, Schauspieler, Mufici.

Runftler leben, außer einigen feltenen gallen, in einer Art von freiwilliger Armuth.

Es leuchtete zu allen Zeiten ein, bag ber Zustand in bem fich ber bilbende Runftler befindet, munichenswerth und beneibenswerth fen.

Entstehen des Dilettantismus.

Allgemein verbreitete, ich will nicht fagen Sochachtung ber Runfte, aber Bermischung mit ber burgerlichen Existenz und eine Art von Legitimation berfelben.

Der Runftler wird geboren.

Er ift eine von der Ratur privilegirte Perfon.

Er ift gendthigt etwas auszuuben, bas ihm nicht jeber gleich thun fann.

Und boch kann er nicht allein gedacht werden.

Mochte auch nicht allein fenn.

Das Runftwerk fordert die Menfchen zum Genuß auf.

Und zu mehrerer Theilnahme baran.

Bum Genuß ber Aunstwerke haben alle Menschen eine unfägliche Neigung.

Der nahere Theilnehmer mare ber rechte Liebhaber, ber lebhaft und voll genbsse.

So ftart wie andere, ja mehr als andere.

Weil er Urfache und Wirkung zugleich empfanbe.

Uebergang zum praftifchen Dilettantismus.

Der Mensch erfahrt und genießt nichts, ohne sogleich productiv zu werben.

Dieß ist die innerste Eigenschaft ber menschlichen Natur. Ja man kann ohne Uebertreibung sagen, es sep die menschliche Natur selbst.

Unüberwindlicher Trieb baffelbige zu thun.

Nachahmungstrieb deutet gar nicht auf angebornes Genie zu diefer Sache.

Erfahrung an Kindern.

Sie werden durch alles in die Augen fallende Thatige gereizt.

Coldaten, Schauspieler, Seiltanzer.

Sie nehmen sich ein unerreichbares Ziel vor, das fie burch geubte und verständige Alte haben erreichen sehen.

Ihre Mittel werden 3wed.

Rinderzweck.

Bloßes Spiel.

Gelegenheit ihre Leibenschaft zu üben.

Wie fehr ihnen die Dilettanten gleichen.

Dilettantismus ber Beiber,

- ber Reichen,
- ber Vornehmen.

Ift Beichen eines gewiffen Borfchrittes.

Alle Dilettanten greifen die Kunft von der schwachen Seite an. (Bom schwachen Ende.)

Phantafie = Bilber unmittelbar vorstellen zu wollen.

Leidenschaft ftatt Ernft.

Berhaltniß bes Dilettantismus gegen Pedantismus, Sandwerk.

Dilettantiftischer Buftand ber Runftler.

Borin er fich unterscheibet.

Ein höherer ober niederer Grad der Empirie.

Falsches Lob des Dilettantismus.

Ungerechter Tabel.

Rath wie der Dilettant feinen Plat einnehmen konnte.

Geborne Runftler, durch Umftande gehindert fich auszubilden, find schon oben ausgenommen.

Sie find eine feltene Erscheinung.

Manche Dilettanten bilden fich ein bergleichen gu fenn.

Bei ihnen ift aber nur eine falsche Richtung, welche mit aller Muhe zu nichts gelangt.

Sie nugen sich, dem Runftler und der Runft wenig.

Sie schaben bagegen viel.

Doch fann ber Menich, ber Runftler und die Runft eine genießende, einsichtsvolle und gewissermaßen praktische Theilnahme nicht entbehren.

Absicht ber gegenwartigen Schrift.

Schwierigfeit ber Wirkung.

Rurze Schilderung eines eingesteischten Dilettantismus. Die Philosophen werben aufgefordert.

Die Padagogen.

Wohlthat fur die nachste Generation.

Dilettantismus fetzt eine Aunst voraus, wie Pfuschen bas Sandwerk.

Begriff bes Runftlere im Gegensatz bes Dilettanten.

Unsübung ber Runft nach Wiffenschaft.

Unnahme einer objectiven Runft.

Schulgerechte Folge und Steigerung.

Beruf und Profession.

Unschließung an eine Runft. und Ranftler : Welt.

Schule.

Der Dilettant verhalt fich nicht gleich zu allen Runften.

- In allen Runften gibt es ein Objectives und Subjectives, und je nachdem das eine oder das andere darin die hervorstechende Seite ist, hat der Dilettantismus Werth oder Unwerth.
- Wo das Subjective für sich allein schon viel bedeutet, muß und kann sich der Dilettant dem Künstler nas bern; z. B. schone Sprache, lyrische Poesse, Musik, Tanz.
- Wo es umgekehrt ist, scheiden sich der Kunftler und Dis lettant strenger, wie bei der Architektur, Zeichenkunft, epischen und dramatischen Dichtkunft.

- Die Runft gibt fich selbst Gesetze und gebietet ber Zeit.. Der Dilettantismus folgt ber Neigung ber Zeit.
- Wenn die Meister in der Aunst dem falschen Geschmad folgen, glaubt der Dilettant besto geschwinder auf dem Niveau der Aunst zu seyn.
- Beil ber Dilettant seinen Beruf zum Selbstproduciren erst aus den Wirkungen der Aunstwerke auf sich empfängt, so verwechselt er diese Wirkungen mit den objectiven Ursachen und Motiven und meint nun den Empfindungszustand in den er versetzt ist, auch productiv und praktisch zu machen; wie wenn man mit dem Geruch einer Blume die Blume selbst hervorzus bringen gedächte.
- Das an das Gefühl Sprechende, die letzte Wirkung aller poetischen Organisationen, welche aber den Auswand der ganzen Aunst selbst voraussetzt, sieht der Diletztaut als das Wesen derselben an und will damit selbst hervorbringen.
- Ueberhaupt will ber Dilettant in seiner Selbstverkennung bas Passive an die Stelle des Activen setzen, und weil er auf eine lebhafte Weise Wirkungen erleidet, so glaubt er mit diesen erlittenen Wirkungen wirken zu konnen.
- Bas dem Dilettanten eigentlich fehlt, ift Architektonik im bochsten Sinne, biejenige ausübende Rraft, welche erschafft, bildet, constituirt. Er hat davon nur eine

Art von Ahnung, gibt fich aber burchaus dem Stoff bahin, auftatt ihn zu beherrschen.

Man wird finden, daß der Dilettant zuletzt vorzüglich auf Reinlichkeit ausgeht, welches die Bollendung des Borhandenen ist, wodurch eine Täuschung entsteht, als wenn das Borhandene zu existiren werth sey. Ebenso ist es mit der Accuratesse und mit allen letzten Bedingungen der Form, welche eben so gut die Unform begleiten konnen.

Allgemeiner Grundfat, unter welchem ber Dilettantis= mus zu gestatten ift:

Wenn der Dilettant sich ben strengsten Regeln der ersten Schritte unterwerfen und alle Stufen mit großter Genauigkeit aussuhren will; welches er um so
mehr kann, da 1) von ihm das Ziel nicht verlangt
wird, und da er 2), wenn er abtreten will, sich ben
sichersten Weg zur Kennerschaft bereitet.

Gerade der allgemeinen Maxime entgegen, wird also der Dilettant einem rigoristischeren Urtheil zu unterwers fen senn, als selbst der Künstler, der, weil er auf einer sichern Kunstbasis ruht, mit minderer Gefahr sich von den Regeln entfernen, und dadurch das Reich der Kunst selbst erweitern kann.

Der wahre Runftler fteht fest und sicher auf fich felbst; fein Streben, sein Ziel ift der hochste Zweck der Runft. Er wird sich immer noch weit von diesem Ziele finden und daher gegen die Runft oder den Runstbegriff nothe wendig allemal sehr bescheiden seyn und gestehen, daß er noch wenig geleistet habe, wie vortrefflich auch sein Wert seyn mag und wie hoch auch sein Selbstgefühl im Werthaltniß gegen die Welt steigen mbchte. Disettanten oder eigentlich Pfuscher, scheinen im Gegentheil nicht nach eisnem Ziele zu streben, nicht vor sich hin zu sehen, sonz bern nur das was ne ben ihnen geschieht. Darum verz gleichen sie auch immer, sind meistens im Lob übertriez ben, tadeln ungeschieft, haben eine unendliche Chrerdiez tung vor ihres Gleichen, geben sich dadurch ein Ansehen von Fremdlichkeit, von Billigkeit, indem sie doch bloß sich selbst erheben.

## Besonberes.

Dilettantismus in der Mahleren.

Der Dilettant scheuet allemal das Grundliche, aberfteigt die Erlernung nothwendiger Renntnisse um zur Ausübung zu gelangen; verwechselt die Aunst mit dem Stoff.

Co wird man 3. B. nie einen Dilettanten finden ber gut zeichnete, benn alebann ware er auf dem Bege zur Runft; hingegen gibt es manche die schlecht zeichnen und sauber mahlen.

Dilettanten erklaren fich oft fur Mofait und Bachsmahleren, weil fie die Dauer bes Werks an die Stelle ber Kunft feten. Sie beschäftigen fich bftere mit Rabiren, weil bie Bervielfältigung fie reigt.

Sie suchen Runftstude, Manieren, Behandlunges arten, Arcana, weil sie sich meistens nicht über ben Bes griff mechanischer Fertigkeiten erheben konnen, und benken, wenn sie nur ben Handgriff besäßen, so waren keine weitern Schwierigkeiten für sie vorhanden.

Sen um beswillen, weil der wahre Aunstbegriff ben Dilettanten meistentheils fehlt, ziehen sie immer das Biele und Mittelmäßige, das Rare und Köftliche dem Gewählten und Guten vor. Man trifft viele Dilettanten mit großen Sammlungen an, ja man konnte behaupten, alle großen Sammlungen seyen vom Dilettantismus entsstanden. Denn er artet meistens, und besonders wenn er mit Vermögen unterstützt ist, in die Sucht aus, zus sam men zuraffen. Er will nur besitzen, nicht mit Verstand wählen und sich mit wenigem Guten begnügen.

Dilettanten haben ferner meistens eine patriotische Tendenz; ein deutscher Dilettant interessirt sich darum nicht selten so lebhaft fur deutsche Runst ausschließlich; daher die Sammlungen von Aupferstichen und Gemahle ben bloß deutscher Meister.

Zwen Unarten pflegen bei Dilettanten oft vorzukommen und schreiben fich ebenfalls aus bem Mangel an maherem Aunstbegriff her. Sie wollen erstens constituiren, b. h. ihr Beifall soll gelten, soll zum Kunftler stempeln. Zweytens der Kunstler, ber achte Kenner, hat ein unbe-

dingtes ganzes Interesse und Ernst an der Runst und am Runstwert; der Dilettant immer nur ein halbes; er treibt alles als ein Spiel, als Zeitvertreib; hat meist noch einen Nebenzweck, eine Reigung zu stillen, einer Laune nachzugeben und sucht der Rechenschaft gegen die Welt und den Forderungen des Geschmacks dadurch zu entgehen, daß er bei Erstehung von Aunstwerken auch noch gute Werke zu thun sucht. Einen hoffnungsvollen Künstler zu unterstüßen, einer armen Familie aus der Noth zu helsen, das war immer die Ursache, warum Dilettanten dieß und das erstanden. So suchen sie bald ihz ren Geschmack zu zeigen, bald ihn vom Werdacht zu reinigen.

Liebhaberen im Landschaftsmahlen. Sie fett eine schon cultivirte Runft voraus.

Portraitmahleren.

Sentimentalisch = poetische Tenbeng regt auch den Dilet= tantismus in der zeichnenden Kunft an. Mond= scheine. Shakspeare. Rupferstiche zu Gedichten.

Silhouetten.

Urnen.

Runftwerke als Meubles.

Alle Frangofen find Dilettanten in der Zeichentunft, als integrirendem Theil der Erziehung.

Liebhaber in der Miniature.

Werden bloß auf die Handgriffe angewiesen. Liebe zur Allegorie und zur Anspielung.

## Dilettantismus in ber Baufunft.

- Mangel an achten Baumeistern in Berhaltniß gegen das Bedurfniß schoner Baukunft treibt zum Dilettantis= mus; besonders da die wohlhabenden Baulustigen zu zerstreut leben.
- Reisen nach Italien und Frankreich, und besonders Gartenliebhaberen, haben diesen Dilettantismus febr befordert.
- Dilettanten suchen mehr zum Ursprung der Baukunst zurückzukehren. a) Robes Holz, Rinden u. s. w. b) Schwere Architektur, borische Saulen. c) Nachzahmung gothischer Baukunst. d) Architektur der Phantasmen und Empfindungen. e) Rleinliche Nachäsfung großer Formen.
- Wegen ihrer scheinbaren Unbedingtheit scheint fie leichter, als fie ift und man lagt fich leichter bazu verführen.

## In ber Gartenfunft.

Franzbfische Gartenkunft von ihrer guten Seite, und bes sonders vis à vis des neuften Geschmacks betrachtet. Englischer Geschmack hat die Basis des Nüglichen, wels des der franzbsische aufopfern muß.

Nachgeaffter englischer Geschmad hat ben Schein bes Ruglichen.

Chinesischer Geschmad.

- Dilettantismus in ber lyrischen Poefic.
- Daß die deutsche Sprache durch tein großes Dichters genie, sondern durch bloße mittelmäßige Ropfe aufing zur Dichtersprache gebraucht zu werden, mußte dem Dilettantismus Muth machen, sich gleichfalls darin zu versuchen.
- Die Ausbildung ber frangbfischen Literatur und Sprache hat auch ben Dilettanten tunftmäßiger gemacht.
- Franzosen waren durchaus rigoristischer, brangen auf strengere Richtigkeit und forderten auch vom Diletz tanten Geschmack und Geist im Innern und ein fehr lerloses Leußeres ber Diction.
- In England hielt fich der Dilettantismus mehr an bas Latein und Griechische.

Sonette ber Italianer.

- Impudenz des neuften Dilettantismus, durch Reminiscenzen aus einer reichen cultivirten Dichtersprache und durch die Leichtigkeit eines guten mechanischen Leußern geweckt und unterhalten.
- Belletristeren auf Universitaten, burch eine moberne Studirart veranlaft.

Frauenzimmer = Gebichte.

Schongeisteren.

Musenalmanache.

Journale.

Auffommen und Berbreitung ber Ueberfetjungen.

Unmittelbarer Uebergang aus der Classe und Universität zur Schriftstellerep.

Balladen und Bolfslieder = Epoche.

Gefiner, poetische Profa.

Rarleruher ic. Nachbrude fconer Geifter.

Bardenwesen.

Burgers Ginfluß auf bas Geleper.

Reimlofer Bers.

Rlopftodisches Dbenwesen.

Claudius.

Wielands Laxitat.

In der altern Zeit:

Lateinische Berfe.

Pedantismus.

Mehr Sandwerk.

Fertigkeit ohne poetischen Geift.

Dilettantismus in der pragmatischen Poefie.

Ursache warum ber Dilettant bas Machtige, Leibens schaftliche, Starkcharakteristische haßt und nur bas Mittlere, Moralische barftellt.

Bermischung der Stande bei deutschen Liebhaber Ros mbbien.

Bedingung, unter welcher allenfalls eine mäßige Ues bung im Theaterwesen unschuldig und zulässig, ja einigermaßen zu billigen senn mbchte.

Permaneng berfelben Gefellichaft.

Bermeidung paffionirter, und Bahl verftandesreicher und geselliger Stude.

Abhaltung aller Rinder und fehr junger Perfanen. Wollichfter Rigorismus in außern Formen.

# Rugen bes Dilettantismus im Allgemeinen.

Er steuert der volligen Robbeit.

Dilettantismus ift eine nothwendige Folge icon verbreiteter Runft und tann auch eine Urfache berfelben werben.

Er fann unter gewiffen Umftanben bas achte Runfts talent anregen und entwickeln helfen.

Das Sandwert zu einer gewiffen Runftabnlichkeit ers beben.

Macht gesitteter.

Regt im Fall der Robbeit einen gewiffen Runftfinn an, und verbreitet ihn da, wo der Runftler nicht hinkom= men murbe. und entspricht badurch der hochften Anlage im Menschen.

- Sie erwedt und entwidelt den Sinn fur's Erhabene, ju bem fie fich überhaupt mehr neigt als jum Schonen.
- Sie führt Ordnung und Maß ein, und lehrt auch im Ruglichen und Nothdurftigen nach einem scheinen Schein und einer gewissen Freiheit streben.
- Der allgemeine Nutzen des Dilettantismus, daß er ges
  fitteter macht, und im Fall der Rohheit einen ges
  wissen Kunstsinn anregt und ihn da verbreitet, wo
  der Künstler nicht hinkommen wurde, gilt besonders
  auch von der Baukunst.

In ber Gartenfunft.

Ibeales im Realen.

Streben nach Form in formlosen Maffen.

Wahl.

Schone Busammenstellung.

Ein Bild aus der Birklichkeit machen, furz erfter Ginstritt in die Runft.

Eine reinliche und vollends schone Umgebung wirkt immer wohlthatig auf die Gesellschaft.

In der lyrischen Poefie. Ausbildung der Sprache im Ganzen. Bervielfältigteres Interesse an Humanioribus im Gegensatz der Rohheit des Unwissenden, oder der pedantischen Bornirtheit des bloßen Geschäftsmannes und Schulgelehrten.

Ausbildung ber Gefühle und bes Sprachausbruckes berfelben.

Jeder gebildete Mensch muß seine Empfindungen poetisch schon ausbrucken konnen.

Ibealistrung ber Borstellungen bei Gegenstanden bes ge= meinen Lebens.

Cultur der Einbildungefraft, besonders als integrirens den Theils bei der Berstandesbildung.

Erweckung und Stimmung der productiven Ginbildungsfraft zu den hochsten Functionen des Geistes auch in Wissenschaften und im praktischen Leben.

Ausbildung des Sinnes für das Rhythmische.

Da es noch keine objectiven Gesetze weder für das Junere noch für das Aeußere eines Gedichtes gibt, so muffen sich die Liebhaber strenger noch als die Meister an anerkannte gute Muster halten, und eher das Gute, was schon da ist, nachahmen, als nach Orizginalität streben; im Aeußern und Metrischen aber die vorhandenen allgemeinsten Gesetze rigoristisch besfolgen.

Und da der Dilettant sich nur nach Mustern bilden kann, fo muß er, um der Einseitigkeit zu entgehen, sich die allgemeinstmögliche Bekanntschaft mit allen Muftern erwerben, und das Feld der poetischen Literatur noch vollkommener ausmeffen als es ber Runft= ler felbft nothig hat.

#### In ber Musit.

Tiefere Ausbildung bes Sinnes.

- Mathematische Bestimmungen bes Organs werden tens nen gelernt und zu Empfindungs = und Schonheits= 3weden gebraucht.
- Gefellige Berbindung ber Menfchen, ohne bestimmtes Intereffe, mit Unterhaltung.
- Stimmt zu einer idealen Existenz, felbst wenn die Musit nur ben Tang aufregt.

## Im Tanz.

Gelenkigkeit und Möglichkeit ichoner Bewegungen.

Gefühl und Ausübung bes Rhythmus durch alle Bes wegungen.

Bedeutsamkeit, afthetische, ber Bewegungen.

Geregeltes Gefühl der Frohheit.

Ausbildung des Rorpers, Stimmung des Rorpers gu allen möglichen forperlichen Fertigfeiten.

Musikalische Rorperstimmung.

Maaß der Bewegungen zwischen Ueberfluß und Sparz samkeit.

Mbglichkeit eines fchonen Umgangs.

Mogliche Gefelligkeit in einem exaltirten Buftand.

## In ber Schauspielkunft.

Gelegenheit zu mehrerer Ausbildung der Declamation. Aufmerksamkeit auf die Reprasentation seiner selbst. Participirt von den angeführten Bortheilen der Tanzkunft. Uebung der Memorie.

Sinnliches Aufpaffen und Accurateffe.

## Schaben bes Dilettantismus.

Im Allgemeinen.

- Der Dilettant überspringt die Stufen, beharrt auf gewissen Stufen, die er als Ziel ansieht und halt sich berechtigt von da aus das Ganze zu beurtheilen, hinbert also seine Perfectibilität.
- Er setzt sich in die Nothwendigkeit nach falschen Regeln zu handeln, weil er ohne Regeln auch nicht dilettan= tisch wirken kann und er die achten objectiven Regeln nicht kennt.
- Er kommt immer mehr von der Wahrheit der Gegenstände ab und verliert fich auf subjectiven Frrwegen.
- Der Dilettantismus nimmt ber Runft ihr Element und verschlechtert ihr Publicum, bem er ben Ernft und ben Rigorismus nimmt.
- Alles Borliebnehmen zerftort die Runft, und der Dilettantismus führt Nachficht und Gunft ein. Er bringt diejenigen Künftler, welche dem Dilettantismus naber stehen, auf Unfosten der achten Künftler in Ansehen.

- Beim Dilettantismus ift der Schaden immer größer als der Nugen.
- Bom Sandwerk kann man fich zur Kunft erheben. Bom Pfuschen nie.
- Der Dilettantismus befördert das Gleichgultige, Salbe und Charafterlofe.
- Schaden, den Dilettanten der Runft thun, indem fie den Runftler zu fich herabziehen;
- Reinen guten Runftler neben fich leiden tonnen.
- Ueberall, wo die Runft selbst noch kein rechtes Regulativ hat, wie in der Poesie, Gartenkunft, Schauspielkunft, richtet der Dilettantismus mehr Schaden an und wird anmaßender. Der schlimmste Fall ist bei der Schauspielkunft.

## Shaben bes Dilettantismus.

In der Baufunft.

Wegen der großen Schwierigkeit, in der Architektur den Charakter zu treffen, darin mannichfaltig und schon zu seyn, wird der Dilettant, der dieß nicht erreichen kann, immer nach Verhaltniß seines Zeitalters entweder in's Magere und Ueberladene, oder in's Plumpe und Leere verfallen. Ein Architekturwerk aber, das nur durch die Schonheit Existenz hat, ist vollig null, wenn es tiese verfehlt.

Wegen ihrer idealen Natur führt sie leichter als eine

andere Runft zum Phantaftischen, welches hier gerade am schadlichsten ift.

Weil sich nur die wenigsten zu einer freien Bildung nach bloßen Schonheitsgesetzen erheben konnen, so verfällt der Bau = Dilettant leicht auf sentimentalische und allegorische Baukunft und sucht den Charakter, den er in der Schonheit nicht zu finden weiß, auf diesem Wege hineinzulegen.

Bau = Dilettantismus, ohne ben schonen Zweck erfüllen zu konnen, schabet gewohnlich bem physischen Zweck der Baukunft: der Brauchbarkeit und Bequem= lichkeit.

Die Publicität und Dauerhaftigkeit architektonischer Werke macht bas Nachtheilige bes Dilettantismus in diesem Fach allgemeiner und fortbauernder, und perpetuirt den falschen Geschmack, weil hier, wie überhaupt in Rünsten, das Borhandene und über- all Verbreitete wieder zum Muster dient.

Die ernste Bestimmung der schonen Bauwerke setzt sie mit den bedeutendsten und erhöhtesten Momenten des Menschen in Berbindung, und die Pfuscheren in diefen Fällen verschlechtert ihn also gerade da, wo er am persectibelsten seyn konnte.

In der Gartenfunft.

Reales wird als ein Phantasiewerk behandelt.

- Die Gartenliebhaberen geht auf etwas Endloses him aus: 1) weil sie in der Idee nicht bestimmt und begränzt ist; 2) weil das Materiale als ewig zufällig sich immer verändert und der Idee ewig entgegen strebt,
- Die Gartenliebhaberen lagt fich oft die eblern Runfte auf eine unwurdige Urt bienen und macht ein Spielwerk aus ihrer foliben Bestimmung.
- Befordert die fentimentale und phantaftische Rullitat. Sie verkleinert das Erhabene in der Natur und hebt es auf, indem fie es nachahmt.
- Sie verewigt die herrschende Unart der Zeit, im Alesthes tischen unbedingt und gesetzloß senn zu wollen und willfürlich zu phantasiren, indem sie sich nicht, wie wohl andere Künste, corrigiren und in der Zucht hals ten läßt.

Bermischung von Kunft und Natur.

Vorliebnehmen mit dem Schein.

Die dabei vorkommenden Gebaude werden leicht, fpindels artig, holzern, brettern aufgeführt und zerftbren ben Begriff solider Baukunft. Ja sie heben bas Gefühl für sie auf. Die Strohdacher, bretternen Blendungen, alles macht eine Neigung zur Kartenhaus-Architektur.

In der lyrischen Poefie.

Belletristische Flachheit und Leerheit, Abziehung von folisten Studien, oder oberflächliche Behandlung.

- Es ist hier eine größere Gefahr als bei andern Rünsten, eine bloße dilettantische Fähigkeit mit einem ächten Runstberufe zu verwechseln, und wenn dieß der Fall ist, so ist das Subject übler daran, als bei jeder andern Liebhaberen, weil seine Existenz völlige Nullistät hat; denn ein Poet ist nichts wenn er es nicht mit Ernst und Runstmäßigkeit ist.
- Dilettantismus überhaupt, besonders aber in der Poesse, schwächt die Theilnehmung und Empfänglichkeit für das Gute außer ihm, und indem er einem unruhigen Productionstriebe nachgibt, der ihn zu nichts Boll-kommenem führt, beraubt er sich aller Bilbung, die ihm durch Aufnahme bes fremden Guten zuwachsen konnte,
- Der poetische Dilettantismus kann doppelter Art senn. Entweder vernachlässigt er das (unerläßliche) Mechanische und glaubt genug gethan zu haben, wenn er Geist und Gefühl zeigt; oder er sucht die Poesse bloß im Mechanischen, worin er sich eine handwerksmässige Fertigkeit erwerben kann, und ist ohne Geist und Gehalt. Beide sind schällich, doch schadet jener mehr der Kunst, dieser mehr dem Subject selbst.
- Alle Dilettanten sind Plagiarii. Sie entnerven und vers nichten jedes Original schon in der Sprache und im Gedanken, indem sie es nachsprechen, nachaffen und ihre Leerheit damit ausstlicken. So wird die Sprache

nach und nach mit zusammengeplunderten Phrasen und Formeln angefüllt, die nichts mehr sagen, und man kann ganze Bucher lesen, die schon stylisiert find und gar nichts enthalten. Rurz alles wahrhaft Schone und Gute der achten Poesse wird durch den überhandnehmenden Dilettantismus profanirt, hers umgeschleppt und entwürdigt.

In ber pragmatischen Poefie.

Alle Nachtheile des Dilettantismus im Lyrischen find hier noch in weit hoherem Grad; nicht nur die Runft erleidet mehr Schaden, auch das Subject. Bermischung der Gattungen.

# In ber Mufit.

Wenn die Bildung des Musik-Dilettanten autodidaktisch geschieht und die Composition nicht unter der strengen Anleitung eines Meisters, wie die Applicatur selbst, erlernt wird, so entsteht ein angskliches, immer ungewisses unbefriedigtes Streben, da der Musikvillettant nicht, wie der in andern Kunften, ohne Kunstregeln Effecte hervorbringen kann.

Much macht ber Musit = Dilettantismus noch mehr als ein anderer untheilnehmend und unfahig fur ben Genuß frember Aunstwerke, und beraubt und beschränkt also das Subject, das er in seiner einseitigen und charakteristischen Form gefangen halt.

#### Im Tanz.

Berbrochenheit der Glieder und Affectation.

Steifigkeit und Pebanterie.

Carricatur.

Gitelfeit.

Falsche Ausbildung des Korpers.

Charafterlofigfeit und Leerheit.

Berfloffenes, Schlaffes Wefen.

Manierirtes Wesen in Uebertreibung schoner Be-

Entweder steif und angstlich, ober unmäßig und rob.

(Beibes wird burch bas Gefällige und Bebeutende vers hindert.)

Meigt die Gefellschaft zu einer finnlichen Leerheit.

Eitelkeit und einseitige Richtung auf die korperliche Er= scheinung.

Man muß es in der Tanzkunst deswegen zur Meisters schaft bringen, weil der Dilettantismus entweder unsicher und angstlich macht, also die Freiheit hemmt und den Geist beschränkt, oder weil er eitel macht und dadurch zur Leerheit führt.

# In ber Schaufpielfunft.

- Carricatur ber eignen fehlerhaften Individualitat.
- Ableitung des Geiftes von allem Geschaft burch Borfples gelung einer phantaftischen Aussicht.
- Aufwand alles Interesse's und aller Passon ohne Frucht.
- Emiger Birkel in einer einformigen, immer wiederholten und zu nichts führenden Thatigkeit.
- (Dilettanten wiffen fich nichts Anziehenderes als die Rombbien = Proben, Schauspieler von Metier haffen fie.)
- Borzugsweise Schonung und Verzärtlung des Theaters bilettanten durch Beifall.
- Ewige Reizung zu einem leibenschaftlichen Buftand und Betragen, ohne ein Gegengewicht.
- Nahrung aller gehässigen Passionen, von ben schlimmsten Folgen für die bürgerliche und häusliche Existenz.
- Abstumpfung des Gefühls gegen die Poesse.
- Exaltirte Sprache bei gemeinen Empfindungen.
- Ein Trbbelmarkt von Gedanken, Stellen und Schilderungen in ber Reminiscens.
- Durchgangige Unnatur und Manier auch im übrigen Leben.
- Dochftverderbliche Nachsicht gegen das Mittelmäßige und Fehlerhafte in einem dffentlichen und gang perfonlichen Fall.

- Die allgemeine Tolerang fur bas Einheimische wird in biesem Kall eminenter.
- Hochst verderblicher Gebrauch der Liebhaberschauspiele zur Bildung der Kinder, wo es gang zur Frage wird. Zugleich die gefährlichste aller Diversionen für Unis versitäten 2c.
- Berfibrte Idealitat der Runft, weil der Liebhaber, der sich nicht durch Aneignung der Runftbegriffe und Traditionen erheben kann, alles durch eine pathologische Wirklichkeit erreichen muß.

# Shaufpielkunft.

# Regeln für Schauspieler.

## 1803.

Die Kunft bes Schauspielers besteht in Sprache und Korperbewegung. Ueber beides wollen wir in nachfolgenden Paragraphen einige Regeln und Andentungen geben, indem wir zunächst mit der Sprache den Aufang machen.

# Dialett.

## **9. 1.**

Wenn mitten in einer tragischen Rede sich ein Provincialismus eindrangt, so wird die schonste Dichtung verunstaltet und das Gehor des Zuschauers beleidigt. Daher ist das Erste und Nothwendigste für den sich bildenden Schauspieler, daß er sich von allen Fehlern des Dialekte befreie und eine vollständige reine Aussprache zu erlangen suche. Rein Provincialismus taugt auf die Buhne! Dort herrsche nur die reine deutsche Mundart, wie sie durch Geschmack, Kunst und Wissenschaft ausgesbildet und verseinert worden.

#### 6. 2.

Wer mit Angewohnheiten des Dialekts zu kampfen hat, halte sich an die allgemeinen Regeln der deutschen Sprache, und suche das neu Anzuübende recht scharf, ja schärfer auszusprechen als es eigentlich seyn soll. Selbst Uebertreibungen sind in diesem Falle zu rathen, ohne Gefahr eines Nachtheils; denn es ist der menschelichen Natur eigen, daß sie immer gern zu ihren alten Gewohnheiten zurückehrt und das Uebertriebene von selbst ausgleicht.

# Aussprache.

# g. 3.

So wie in der Musik das richtige genaue und reine Treffen jedes einzelnen Tones der Grund alles weiteren kunftlerischen Bortrages ist, so ist auch in der Schauspielkunst der Grund aller hoheren Recitation und Declamation die reine und vollständige Aussprache jedes einzelnen Worts.

## S. 4.

Bollständig aber ift die Aussprache, wenn kein Buchstabe eines Wortes unterdruckt wird, sondern wo alle nach ihrem mahren Werthe hervorkommen.

6. 5.

Rein ift fie, wenn alle Worter fo gefagt werben, baß ber Sinn leicht und bestimmt den Zuhorer ergreife.

Beides verbunden macht die Aussprache vollkommen.

**9.** 6.

Eine folche suche fich ber Schauspieler anzueignen, indem er wohl beherzige, wie ein verschluckter Buchstabe, ober ein undeutlich ausgesprochenes Wort oft ben ganzen Satz zwendeutig macht, wodurch benn das Publicum aus der Lauschung geriffen und oft, selbst in den ernsthaftes sten Scenen, zum Lachen gereizt wird.

§. 7.

Bei ben Wortern welche fich auf em und en endigen, muß man darauf achten die lette Splbe beutlich auszus sprechen; denn sonst geht die Splbe verloren, indem man bas e gar nicht mehr hort.

3. B. folgendem, nicht folgend'm. horendem, nicht horend'm 2c.

S. 8.

Eben so muß man sich bei dem Buchstaben b in Acht nehmen, welcher sehr leicht mit w verwechselt wird, wos durch der gange Sinn der Rede verdorben und unverständs lich gemacht werden kann.

> 3. B. Leben um Leben. nicht Lewen um Lewen.

So auch das p und b, das t und d muß merklich ung terschieden werden. Daher soll der Anfänger bei beiden einen großen Unterschied machen und p und t stärker aussprechen als es eigentlich seyn darf, besonders wenn et vermöge seines Dialekts sich leicht zum Gegentheil neigen sollte.

§. 10.

Wenn zwey gleichlautende Consonanten auf einander folgen, indem das eine Wort mit demfelben Buchstaben sich endigt, womit das andere anfängt, so muß etwas abgesetzt werden um beide Worter wohl zu unterschein ben. 3. B.

"Schließt sie blubend ben Kreis bes Schonen."

3wischen blubend und den muß etwas abgesett werden.

ğ. 11.

Alle Endsplben und Endbuchstaben hute man sich befonders, undentlich auszusprechen; vorzäglich ist diese Regel bei m, n und 8 zu merken, weil diese Buchstaben die Endungen bezeichnen, welche das Hauptwort regies ren, folglich das Verhältniß anzeigen in welchem das Hauptwort zu dem übrigen Satze steht und mithin durch sie der eigentliche Sinn des Satzes bestimmt wird.

§. 12.

Rein und deutlich ferner fpreche man bie Saupts Goethe's Werte. XLIV. 86.

wheter, Eigennamen und Binbembrter aus. 3. B. in bem Berfe:

Aber mich schredt die Eumenide, Die Beschirmerin bieses Orts.

hier kommt ber Eigenname Eumeni be und bas in biefem Fall fehr bebeutenbe hauptwort Befchirme rin vor. Daber muffen beibe mit besonderer Deutlichkeit ausges wrochen werben.

## **G.** 13.

Auf die Eigennamen muß im Allgemeinen ein stärkerer Ausdruck in der Aussprache gelegt werden, als gewöhnlich, weil so ein Name dem Zuhdrer besonders auffallen soll. Denn sehr oft ist es der Fall, daß von einer Person schon im ersten Acte gesprochen wird, welche erst im dritten und oft noch später vorkommt. Das Pusblicum soll nun darauf ausmerksam gemacht werden, und wie kann das anders geschehen, als durch deutliche energische Aussprache?

# 6. 14.

Um es in der Aussprache zur Bolltommenheit zu bringen, soll der Anfanger alles sehr langsam, die Sylsben, und besonders die Endsplben, start und beutlich aussprechen, damit die Sylben, welche geschwind ges sprochen werden muffen, nicht unverständlich werden.

## 6. 15.

Bugleich ift zu rathen, im Anfange fo tief zu fprechen als man es zu thun im Stande ift, und bann abwechselnd immer im Ton zu steigen; benn badurch bekommt die Stimme einen großen Umfang und wird zu ben verschiedenen Modulationen gebildet deren man in der Declamation bedarf.

#### §. 16.

Es ist daher auch sehr gut, wenn man alle Sylben, sie seven lang oder kurz, anfangs lang und in so tiesem Zone spricht, als es die Stimme erlaubt, weil man sonst gewöhnlich durch das Schnellsprechen den Ausdruck hernach nur auf die Zeitworter legt.

## §. 17.

Das falsche ober unrichtige Auswendiglernen ist bet vielen Schauspielern Ursache einer falschen und unrichtis gen Aussprache. Bevor man also seinem Gedachtniß ets was anvertrauen will, lese man langsam und wohlbedachtig das zum Auswendiglernen Bestimmte. Man vermeide dabei alle Leidenschaft, alle Declamation, alles Spiel der Einbildungstraft; dagegen bemühe man sich nur, richtig zu lesen und darnach genau zu lernen, so wird mancher Fehler vermieden werden, sowohl des Dialekte als der Aussprache.

# Recitation und Declamation.

# §. 18.

Unter Recitation wird ein solcher Bortrag verstanden, wie er, ohne leidenschaftliche Tonerhebung, doch auch

nicht gang ohne Tonveranderung, zwischen ber falten: ruhigen und ber bochst aufgeregten Sprache in der Mitte liegt.

Der Bubbrer fühle immer, baß hier von einem brits ten Objecte die Rebe sen.

#### 6. 19.

Es wird daher gefordert, daß man auf die zu recitis renden Stellen zwar den angemeffenen Ausbruck lege und fie mit der Empfindung und dem Gefühl vortrage, welche das Gedicht durch seinen Inhalt bem Lefer einfloßt, jeboch foll biefes mit Magigung und ohne jene leibenschafte liche Gelbstentaußerung geschehen, die bei der Declamas tion erfordert wird. Der Recitirende folgt zwar mit ber Stimme ben Ibeen bes Dichters und bem Ginbruck ber burch ben fanften ober ichrecklichen, angenehmen ober uns angenehmen Gegenstand auf ihn gemacht wird; er legt auf bas Schauerliche ben ichauerlichen, auf bas Bartliche ben gartlichen, auf bas Keierliche ben feierlichen Ton. aber diefes find bloß Folgen und Wirkungen des Gine brucks welchen ber Gegenstand auf ben Recitirenben macht; er anbert baburch seinen eigenthumlichen Charafter nicht, er verläugnet sein Naturell, seine Individualis tat baburch nicht, und ift mit einem Fortepiano ju vergleichen, auf welchem ich in seinem naturlichen burch bie Bauart erhaltenen Tone sviele. Die Vaffage, welche ich portrage, zwingt mich durch ihre Composition zwar bas forte ober piano, dolce ober furioso zu beobachten,

bieses geschieht aber, ohne daß ich mich der Mutation bediene, welche das Instrument besigt, sondern es ist bloß der Uebergang der Seele in die Finger, welche durch ihr Nachgeben, stärkeres oder schwächeres Ausbrucken und Berühren der Tasten, den Geist der Composition in die Passage legen und dadurch die Empfindungen erregen, welche durch ihren Inhalt hervorgebracht werden konnen.

#### §. 20.

## Gang anders aber ift es bei ber

#### Declamation

ober gesteigerten Recitation. Hier muß ich meinen anges bornen Charafter verlassen, mein Naturell verläugnen und mich ganz in die Lage und Stimmung desjenigen versetzen, dessen Rolle ich declamire. Die Worte welche ich ausspreche mussen mit Energie und dem lebendigsten Ausdruck hervorgebracht werden, so daß ich jede leidens schaftliche Regung als wirklich gegenwärtig mit zu ems pfinden scheine.

hier bedient sich ber Spieler auf dem Fortepiano der Dampfung und aller Mutationen welche das Instrument besit. Werden sie mit Geschmack, jedes an seiner Stelle gehörig benutt, und hat der Spieler zuvor mit Geist und Fleiß die Anwendung und den Effect, welchen man durch sie hervorbringen kann, studirt, so kann er auch der schönsten und vollkommensten Wirkung gewiß sepn.

"Und bennoch ift's der erfte Rinberftreit, Der — fartgezeugt in ungludfel'ger Rette— Die neufte Unbill diefes Tags geboren."

**6. 25.** 

. Wenn ein Bort vortommt, bas vermbge feines Gins nes fich zu einem erhohten Ausbruck eignet, ober vielleicht icon an und fur fich felbst, feiner innern Natur und nicht bes barauf gelegten Ginnes megen, mit ftarter articulirtem Ion ausgesprochen werden muß, fo ift mohl ju bemerken, daß man nicht wie abgeschnitten fich aus bem rubigen Vortrag berausreiße und mit aller Gemalt biefes bedeutende Wort berausstoße und bann wieder zu bem rubigen Zon übergebe, fondern man bereite burch eine weise Gintheilung bes erhobten Ausbrucks gleichsam ben Bubbrer vor, indem man ichon auf die vorbergebenben Worter einen mehr articulirten Ton lege und fo fteige und falle bis zu dem geltenden Wort, damit folches in eis ner vollen und runden Berbindung mit ben anbern aus gesprochen werde. 3. 33.;

"Zwischen ber Sohne - Feuriger Kraft."

hier ift bas Wort feuriger ein Wort, welches schon an und fur sich einen mehr gezeichneten Ausdruck fordert, folglich mit viel erhöhterem Ton declamirt wers ben muß. Nach Obigem wurde es baher sehr fehlerhaft sepn, wenn ich bei dem vorhergehenden Worte Sohne

Declamirende aber sie mit Leichtigkeit himvegschlapft, ungeachtet er sie rein und vollständig aussprechen mag, so verliert das Ganze dabei unendlich. Dem Gebildeten, wenn er die Namen hort, wird wohl einfallen, daß solche aus der Mythologie der Alten stammen, aber die wirkliche Bedeutung davon kann ihm entfallen seyn; durch den darauf gelegten Ton des Declamirenden aber wird ihm der Sinn deutlich. Sehen so dem Weniggebildeten, wenn er auch der eigentlichen Beschaffenheit nicht kundig ist, wird der stärker articulirte Ton die Sinbildungskraft aufregen und er sich unter diesen Namen etwas Analoges mit jenem porstellen, welches sie wirklich bedeuten.

#### §. 28.

Der Declamirende hat die Freiheit sich eigen erwählte Unterscheidungszeichen, Pausen zc. festzusetzen; nur hute er sich den mahren Sinn badurch zu verletzen, welches hier eben so leicht geschehen kann, als bei einem ausgelass senen, oder schlecht ausgesprochenen Worte.

# 6. 29.

Man kann aus biefem Benigen leicht einfehen, welche unendliche Muhe und Zeit es koftet, Fortschritte in biefer schweren Kunst zu machen.

# **§.** 30.

Für ben anfangenden Schauspieler ift es von großem Bortheil, wenn er alles was er beclamirt so tief spricht als nur immer moglich. Denn badurch gewinnt er einen großen Umfang in der Stimme und kann dann alle weis

tern Schattirungen vollkommen geben. Fångt er aber zu hoch an, so verliert er schon durch die Gewohnheit die mannliche Tiefe und folglich mit ihr den wahren Ausbruck des Hohen und Geistigen. Und was kann er sich mit einer grellenden und quitschenden Stimme für einen Erfolg versprechen? Hat er aber die tiefe Declamation völlig inne, so kann er gewiß seyn, alle nur möglichen Wendungen vollkommen ausdrücken zu können.

# Rhythmischer Vortrag.

#### g. 31.

Alle bei der Declamation gemachten Regeln und Bemerkungen werden auch hier zur Grundlage vorausgesetet. Insbesondere ift aber der Charakter des rhythmischen Bortrags, daß der Gegenstand mit noch mehr erhöhtem, pathetischem Ausdruck declamirt seyn will. Mit einem gewissen Gewicht soll da jedes Wort ausgesprochen werden.

# 6. 32.

Der Sylbenbau aber so wie die gereimten Endsylben burfen nicht zu auffallend bezeichnet, sondern es muß der Zusammenhang beobachtet werden, wie in Prosa.

# **§.** 33.

hat man Jamben zu beclamiren, so ist zu bemerken, baß man jeden Anfang eines Berses burch ein kleines kaum merkbares Junehalten bezeichnet; doch muß der Gang der Declamation dadurch nicht gestört werden.

# Stellung und Bewegung bes Körpers auf ber Buhne.

# §. 34.

Ueber biesen Theil ber Schauspielkunft laffen sich gleichfalls einige allgemeine hauptregeln geben, wobei es freilich unendlich viele Ausnahmen gibt, welche aber alle wieder zu den Grundregeln zurücklehren. Diese trachte man sich so sehr einzuverleiben, daß sie zur zweyeten Natur werden.

## G. 35.

Bunachst bedenke ber Schauspieler, baß er nicht allein die Natur nachahmen, sondern sie auch idealisch vorstellen solle, und er also in seiner Darstellung bas Bahre mit bem Schonen zu vereinigen habe.

## §. 36.

Jeder Theil des Korpers stehe daher gang in seiner Gewalt, so daß er jedes Glied, gemäß dem zu erzielens den Ausdruck, frei, harmonisch und mit Grazie gebrauchen konne.

# **§.** 37.

Die Haltung des Körpers sen gerade, die Brust hers ausgekehrt, die obere Halfte der Arme bis an die Ellbes gen etwas an den Leib geschlossen, der Kopf ein wenig gegen den gewendet mit dem man spricht, jedoch nur so wenig, daß immer drepviertheil vom Gesicht gegen die Zuschauer gewendet ift.

#### §. 38.

Denn der Schauspieler muß stets bedenken, daß er um des Publicums willen da ift.

#### **6.** 39.

Sie sollen baher auch nicht aus misverstandener Rasturlichkeit unter einander spielen, als wenn kein Dritter babei ware; sie sollen nie im Profil spielen, noch den Busschauern den Rucken zuwenden. Geschieht es um des Charakteristischen oder um der Nothwendigkeit willen, so geschehe es mit Vorsicht und Anmuth.

#### 6. 40.

Auch merke man vorzüglich, nie in's Theater hineinzusprechen, sondern immer gegen das Publicum. Denn der Schauspieler muß sich immer zwischen zwen Gegenständen theilen: nämlich zwischen dem Gegenstande mit dem er spricht und zwischen seinen Zuhdrern. Statt mit dem Kopfe sich gleich ganz umzuwenden, lasse man mehr die Augen spielen.

#### §. 41.

Ein hauptpunkt aber ist, daß unter zwen zusammen Agirenden der Sprechende sich stets zurud und der welcher zu reden aufhort, sich ein wenig vor bewege. Bes dient man sich dieses Bortheils mit Berstand, und weiß durch Uebung ganz zwanglos zu versahren, so entsteht sowohl fur das Auge, als für die Berständlichkeit der Declamation, die beste Birkung, und ein Schauspieler der sich Meister hierin macht, wird mit Gleichgeubten

fehr schnen Effect hervorbringen und aber biejenigen, die es nicht beobachten, fehr im Bortheil fenn.

#### **6. 42.**

Wenn zwey Personen mit einander sprechen, sollte diejenige, die zur Linken steht, sich ja huten gegen die Persson zur Rechten allzustark einzudringen. Auf der rechten Seite steht immer die geachtete Person: Frauenzimmer, Aeltere, Bornehmere. Schon im gemeinen Leben halt man sich in einiger Entsernung von dem, vor dem man Respect hat; das Gegentheil zeugt von einem Mangel an Bildung. Der Schauspieler soll sich als einen Gebildeten zeigen und obiges deshalb auf das genaueste beobsachten. Wer auf der rechten Seite sieht, behanpte das her sein Recht und lasse sich nicht gegen die Coulisse treis ben, sondern halte Stand und gebe dem Judringlichen allenfalls mit der linken Hand ein Zeichen sich zu entsfernen.

## §. 43.

Eine schone nachdenkende Stellung 3. B. für einen jungen Mann, ift diese: wenn ich die Bruft und den ganzen Rorper gerade herausgekehrt, in der vierten Lanzstellung verbleibe, meinen Kopf etwas auf die Seite neige, mit den Augen auf die Erde starre und beide Arme hangen laffe.

# Haltung und Bewegung ber Hande und Arme.

#### 6. 44.

Um eine freie Bewegung ber Sande und Urme gu erlangen, tragen die Acteurs niemals einen Stod.

#### S. 45.

Die neumodische Art, bei langen Unterkleibern bie Sand in ben Lat ju fteden, unterlaffen fie ganglich.

## §. 46.

Es ist außerst fehlerhaft, wenn man die Sande ents weder übereinander, oder auf dem Bauche ruhend halt, oder eine in die Weste, oder vielleicht gar beide dabin stedt.

#### §. 47.

Die Sand felbst aber muß weder eine Faust machen, noch wie bei'm Soldaten mit ihrer ganzen Flache am Schenkel liegen, sondern die Finger muffen theils halb gebogen, theils gerade, aber nur nicht gezwungen gehalten werden.

# §. 48.

Die zwen mittlern Finger follen immer zusammenbleisben, der Daumen, Zeige = und kleine Finger etwas gesbogen hangen. Auf diese Art ist die Hand in ihrer geshörigen Haltung und zu allen Bewegungen in ihrer richtigen Form.

## §. 49.

Die obere Salfte ber Urme foll sich immer etwas an ben Leib anschließen und sich in einem viel gerins

geren Grade bewegen als die untere Saifte, in wels, der die größte Gelenksamkeit seyn soll. Denn wenn ich meinen Arm, wenn von gewöhnlichen Dingen die Rede ist, nur wenig erhebe, um so viel mehr Effect bringt es dann hervor, wenn ich ihn ganz emporhalte. Mäßige ich mein Spiel nicht bei schwächeren Ausdrücken meiner Rede, so habe ich nicht Stärke genug zu den hefstigeren, wodurch alsdann die Gradation des Effects ganz verloren geht.

#### **6. 50.**

Auch sollen die Hande niemals von der Action in ihre ruhige Lage zurucklehren, ehe ich meine Rede nicht ganz vollendet habe, und auch dann nur nach und nach, so wie die Rede sich endigt.

#### 6. 51.

Die Bewegung der Arme geschehe immer theilweise. Zuerst hebe oder bewege sich die Hand, dann der Elbos gen und so der ganze Arm. Nie werde er auf einmal, ohne die eben angeführte Folge, gehoben, weil die Bes wegung sonst steif und häßlich herauskommen wurde.

# §. 5?.

Für einen Anfänger ist es von vielem Vortheil, wenn er sich seine Ellbogen so viel als möglich am Leibe zu behalten zwingt, damit er dadurch Gewalt über diesen Theil seines Körpers gewinne und so, der eben angeführten Regel gemäß, seine Gebärden ausschier thune. Er übe sich daher auch im gewöhnlichen Leben

Leben und halte die Arme immer zurudgebogen, ja wenn er für sich allein ift, zurudgebunden. Bei'm Gehen, oder soust in unthätigen Momenten, lasse er die Arme hangen, drude die Hande nie zusammen, sondern halte die Finger immer in Bewegung.

#### 6. 53.

Die mahlende Gebarde mit den Sanden darf felten gemacht werden, doch auch nicht ganz unterlaffen bleiben.

#### §. 54.

Betrifft es ben eigenen Korper, so hute man sich wohl, mit der hand den Theil zu bezeichnen, den es bestrifft, z. B. wenn Don Manuel in der Braut von Messsina zu seinem Chore sagt:

"Dazu den Mantel wählt von glänzender Seide gewebt, in bleichem Purpur scheinend, Ueber der Achsel heft' ihn eine goldne Sicade."

fo ware es außerst fehlerhaft, wenn ber Schauspieler bei ben letten Worten mit ber Sand seine Achfel berühren wurde.

# §. 55.

Es muß gemahlt werden, doch so, als wenn es nicht absichtlich geschähe.

In einzelnen Fallen gibt es auch hier Ausnahmen, aber als eine hauptregel foll und kann bas Obige genommen werben.

#### §. 56.

Die mahlende Gebarde mit der hand gegen die Bruft, sein eigenes Ich zu bezeichnen, geschehe so selten als nur immer möglich und nur dann wenn es der Sinn unbesdingt fordert, als z. B. in folgender Stelle der Braut von Messina:

Ich habe keinen haß mehr mitgebracht, Raum weiß ich noch warum wir blutia ftritten.'

hier kann das erste Ich füglich mit ber mahlenden Gebarbe, burch Bewegung ber hand gegen bie Bruft, bezeichnet werben.

Diese Gebarde aber schon zu machen, so bemerke man: daß der Ellbogen zwar vom Körper getrennt wers ben und so der Arm gehoben, doch nicht weit ausschreud die Hand an die Brust hinausgebracht werden muß. Die Hand selbst decke nicht mit ganzer Fläche die Brust, sondern bloß mit dem Daumen und dem vierten Finger werde sie berührt. Die andern drey dursen nicht aussliegen, sondern gebogen über die Rundung der Brust, gleichsam dieselbe bezeichnend, mussen sie gehalten werden.

§. 57.

Bei Bewegung der Sande hute man sich so viel als möglich, die Sand vor das Gesicht zu bringen oder ben Korper damit zu bedecken.

§. 58.

Wenn ich die Sand reichen muß, und es wird nicht ausbrudlich die rechte verlangt, fo kann ich eben fo gut die linke geben; benn auf der Buhne gilt kein Rechts oder Links, man muß nur immer suchen das vorzustellende Bild durch keine widrige Stellung zu verunstalten. Soll ich aber unumgänglich gezwungen seyn die Rechte zu reichen, und bin ich so gestellt, daß ich über meinen Korper die Hand geben mußte, so trete ich lieber etwas zuruck und reiche sie so, daß meine Figur en face bleibt.

#### §. 59.

Der Schauspieler bebenke auf welcher Seite bes Theaters er ftehe, um feine Gebarbe barnach einzurichten.

## §. 60.

Wer auf der rechten Seite steht, agire mit der lins ken Hand, und umgekehrt, wer auf der linken Seite steht mit der rechten, damit die Bruft so wenig als mbgs lich durch den Urm verdeckt werde.

# §. 61.

Bei leidenschaftlichen Fallen, wo man mit beiben Sanden agirt, muß boch immer biese Betrachtung zum Grunde liegen.

# §. 62.

Bu eben diesem 3weck und damit die Bruft gegen den Juschauer gekehrt sen, ift es vortheilhaft, daß ders jenige, ber auf ber rechten Seite fteht, ben linken Fuß, ber auf der linken, den rechten vorsetze.

# Gebärben spiel.

#### **§.** 63.

Um zu einem richtigen Gebardenspiel zu kommen und folches gleich richtig beurtheilen zu konnen, merke man fich folgende Regeln:

Man stelle sich vor einen Spiegel und spreche dasjenige, was man zu beclamiren hat nur leise, oder
vielmehr gar nicht, sondern denke sich nur die Worte.
Dadurch wird gewonnen, daß man von der Declamation nicht hingerissen wird, sondern jede falsche Bewegung, welche das Gedachte oder leise Gesagte nicht außdrückt, leicht bemerken, so wie auch die schönen und
richtigen Gebärden auswählen und dem ganzen Gebärdenspiel eine analoge Bewegung mit dem Sinne der
Worter, als Gepräge der Kunst ausvücken kann.

## §. 64.

Dabei muß aber vorausgesetzt werden, daß der Schauspieler vorher den Charafter und die ganze Lage des Borzustellenden sich völlig eigen mache und daß seine Einbildungsfraft den Stoff recht verarbeite; denn ohne diese Borbereitung wird er weder richtig zu declamiren noch zu handeln im Stande sehn.

# **§.** 65.

Fur den Anfanger ift es von großem Bortheil, um Gebardenspiel zu bekommen und seine Arme beweglich und gelenksam zu machen, wenn er feine Rolle, ohne

sie zu recitiren, einem andern bloß durch Pantomime verständlich zu machen sucht; denn da ist er gezwungen die passensten Gesten zu mahlen.

# In der Probe zu beobachten.

§. 66.

Um eine leichtere und anftandigere Bewegung ber Buge zu erwerben, probire man niemals in Stiefeln.

§. 67.

Der Schauspieler, besonders ber jungere, der Liebhaber = und andere leichte Rollen zu spielen hat, halte sich auf dem Theater ein Paar Pantoffeln, in denen er probirt und er wird sehr bald die guten Folgen davon bemerken.

6. 68.

Auch in ber Probe follte man fich nichts erlauben was nicht im Stude vorfommen barf.

§. 69.

Die Frauenzimmer follten ihre kleinen Beutel bei Seite legen.

§. 70.

Rein Schauspieler sollte im Mantel probiren, son=. dern die Sande und Arme wie im Stude frei haben. Denn der Mantel hindert ihn, nicht allein die gehörigen Gebarden zu machen, sondern zwingt ihn auch falsche anzunehmen, die er denn bei der Borstellung unwillfur= lich wiederholt.

#### 6. 71.

Der Schauspieler soll auch in ber Probe feine Bewegung machen, die nicht zur Rolle paft.

#### §. 72.

Wer bei Proben tragischer Rollen bie hand in den Busen stedt, kommt in Gefahr bei ber Aufführung eine Deffnung im harnisch zu suchen.

# Bu vermeibende bofe Gewohnheiten.

#### **6.** 73.

Es gehört unter die zu vermeidenden ganz groben Fehler, wenn der sigende Schauspieler, um seinen Stuhl weiter vorwarts zu bringen, zwischen seinen obern Schenfeln in der Mitte durchgreifend, den Stuhl anpackt, sich dann ein wenig hebt und so ihn vorwarts zieht. Es ist dieß nicht nur gegen das Schone, sondern noch vielmehr gegen den Wohlstand gesundigt.

## §. 74.

Der Schauspieler laffe kein Schnupftuch auf bem Theater sehen, noch weniger schnaube er die Nase, noch weniger spucke er aus. Es ist schrecklich, innerhalb eines Kunstproducts an diese Natürlichkeiten erinnert zu werden. Man halte sich ein kleines Schnupftuch, das ohnedem jest Mode ist, um sich damit im Nothfalle helfen zu konnen.

Haltung des Schauspielers im gewöhnlichen Leben.

#### Q. 75.

Der Schauspieler foll auch im gemeinen Leben bes benten, daß er dffentlich zur Runftschau stehen werde.

## §. 76.

Vor angewohnten Gebarden, Stellungen, haltung ber Arme und bes Korpers foll er sich daher huten, benn wenn der Geist während dem Spiel darauf gerichtet seyn soll, solche Angewohnungen zu vermeiden, so muß er naturlich fur die Hauptsache zum großen Theil versloren gehen.

#### §. 77.

Es ift baher unumganglich nothwendig, baß ber Schauspieler von allen Angewohnungen ganzlich frei sey, bamit er sich bei ber Vorstellung ganz in seine Rolle benfen und sein Geist sich bloß mit seiner angenommenen Gestalt beschäftigen konne.

# §. 78.

Dagegen ist es eine wichtige Regel für ben Schausspieler, daß er sich bemühe, seinem Korper, seinem Bestragen, ja allen seinen übrigen Handlungen im gewöhnslichen Leben eine solche Wendung zu geben, daß er das durch gleichsam wie in einer beständigen Uebung erhalten werde. Es wird dieses für jeden Theil der Schauspielskunst von unendlichem Vortheil senn.

#### §. 79.

Derjenige Schauspieler, der sich das Pathos gewählt, wird sich sehr dadurch vervollkommnen, wenn er alles was er zu sprechen hat, mit einer gewissen Richtigkeit sowohl in Rücksicht des Tones als der Aussprache vorzutragen und auch in allen übrigen Gebärden eine gewisse erhabene Art beizubehalten sucht. Diese darf zwar nicht übertrieben werden, weil er sonst seinen Mitmenschen zum Gelächter dienen würde, im übrigen aber mdgen sie immerhin den sich selbst bildenden Künstler daraus erkennen. Dieses gereicht ihm keineswegs zur Unchre, ja sie werden sogar gerne sein besonderes Betragen dulden, wenn sie durch dieses Mittel in den Fall kommen, auf der Bühne selbst ihn als großen Künstler austaunen zu mussen.

#### **%**. 80.

Da man auf der Buhne nicht nur alles wahr, sons bern auch schon dargestellt haben will, da das Auge bes Juschauers auch durch annuthige Gruppirungen und Attituden gereizt senn will, so soll der Schauspiesler auch außer der Buhne trachten, selbe zu erhalten; er soll sich immer einen Platz von Zuschauern vor sich benken.

## §. 81.

Wenn er seine Rolle auswendig lernt, soll er sich immer gegen einen Platz wenden; ja selbst wenn er für sich oder mit seines Gleichen bei'm Essen zu Tische figt, soll

foll er immer suchen ein Bild zu formiren, alles mit eis ner gewissen Grace anfassen, niederstellen 2c., als wenn es auf der Buhne geschähe, und so soll er immer mables risch darstellen.

# Stellung und Gruppirung auf ber Buhne.

#### §. 82.

Die Buhne und der Saal, die Schauspieler und die Zuschauer machen erft ein Ganges.

#### **§.** 83.

Das Theater ift als ein figurloses Tableau anzusehen, worin der Schauspieler die Staffage macht.

#### **6.** 84.

Man fpiele baher niemals zu nahe an ben Cous liffen.

# §. 85.

Eben fo wenig trete man in's Proscenium. Dieß ift ber großte Mißstand; benn die Figur tritt aus bem Raume heraus, innerhalb beffen sie mit bem Scenens gemahlbe und ben Mitspielenden ein Ganzes macht.

# §. 86.

Wer allein auf bem Theater fteht, bedenke, daß auch er die Buhne zu staffiren berufen ift, und dieses um so mehr, als die Aufmerksamkeit ganz allein auf ihn gerichtet bleibt.

#### **%** 87.

Wie die Auguren mit ihrem Stab den himmel in verschiedene Felder theilten, so kann der Schauspieler in seinen Gedanken das Theater in verschiedene Raume theis len, welche man zum Versuch auf dem Papier durch rhombische Flächen vorstellen kann. Der Theaterboben wird alsdann eine Art von Damenbrett; denn der Schauspieler kann sich vornehmen, welche Casen er betreten will; er kann sich solche auf dem Papier notiren und ist alsdann gewiß, daß er bei leidenschaftlichen Stellen nicht kunstlos hin und wieder sturmt, sondern das Schone zum Bedeutenden gesellet.

#### **%.** 88.

Wer zu einem Monolog aus der hintern Coulisse auf das Theater tritt, thut wohl, wenn er sich in der Dias gonale bewegt, so daß er an der entgegengesetzten Seite des Prosceniums anlangt; wie denn überhaupt die Dias gonalbewegungen sehr reizend sind.

# §. 89.

Wer aus der letten Coulisse hervorkommt zu einem andern, der schon auf dem Theater steht, gehe nicht parrallel mit den Coulissen hervor, sondern ein wenig gegen den Soufsteur zu.

# **§.** 90.

Alle diese technisch-grammatischen Borschriften mache man sich eigen nach ihrem Sinne und übe fie stets aus, baß sie zur Gewohnheit werben. Das Steife muß verschwinden und die Regel nur die geheime Grundlinie des lebendigen Sandelns werden.

**6. 91.** 

Hiebei versteht sich von selbst, daß diese Regeln vorzuglich alsdann beobachtet werden, wenn man eble, wurdige Charaktere vorzustellen hat. Dagegen gibt es Charaktere, die dieser Wurde entgegengeseit sind, z. B. die bäurischen, tblpischen zc. Diese wird man nur besto besser ausdrücken, wenn man mit Kunst und Beswußtseyn das Gegentheil vom Anskändigen thut, jedoch dabei immer bedenkt, daß es eine nachahmende Erscheisnung und keine platte Wirklichkeit seyn soll.

Bedrudt: Mugsburg, in ber Buchbruderep ber 3. G. Cotta'ichen Buchhandlung.

• | - | | | |-|-|-|-• :

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

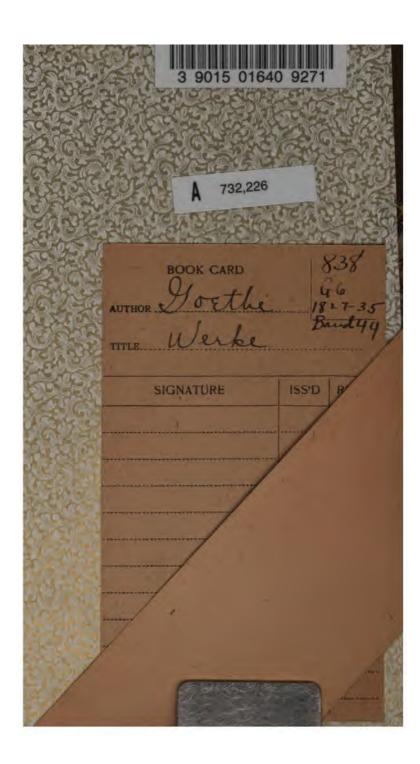